Das Abonnement auf dies mit Ausnahme der Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Posen 11/2 Thir.,

Beftellungen nehmen alle Poftanftalten des In- und Auslandes an.

für gang Preugen 1 Thir.

241/2 Ggr.

# Posener Zeifung.

Inferate

(11/4 Sgr. für die fünfgespaltene Zeile oder deren Raum; Reklamen verhältnismäßig höher) find an die Expedition zu richten und werden für die an demselben Tage erscheinende Nunmer nur bis 10 Uhr Bormittags angenommen.

#### Amtliches.

Berlin, 3. September. Se. Majektät der König haben Allergnädigst geruht: Dem Grafen Bernbard von Schnettow zu Vonmerzig im Kreise Krossen, dem Fürstlich Wittgensteinschen General-Bevolsmächtigten Friedrich Strauß zu Sam, dem Beigeordneten, Gasthofsbesiger Joseph Nicolauß zu Bolswiß im Kreise Glogan und dem Schullebrer und Sborrettor Ignaß Schneeweiß zu Grottkan, den Kothen Abler Orden vierter Klasse, dem Ledersadrikanten Wilhelm Gottlieb Sepfsertd zu Ramwurg an der Saale den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse, dem Gerichtsschulzen Gustav Kubail zu Pommerzig im Kreise Krossen, dem Gerichtssichulzen Gustav Kubail zu Pommerzig im Kreise Krossen, dem Genen Gehrs und Gerichtssichulzen Gottfried Hilfenig zu Größellimberg in demselben Kreise imd dem Schullebrer Aufsenberg zu Össellminger dem Sensturg, das Allgemeine Ehreizeichen, sowie dem Ober Fenermann Schreinert zu Königsberg in Brenzen die Kettungs-Medaille am Bande; ferner dem Kreisgerichts-Sekretär Mitzlassen Medzignialrath und Professor der Verlaubniß zur Anlegung des von des Sultans Majestät ihm verliebenen Medischiese-Ordens dritter Klasse zu ertheilen.

Der bisherige Gerichts-Affessor Beitte in Rügenwalde ist zum Rechtsanwalt bei dem Kreisgericht in Köslin und zugleich zum Notar im Departement des Appellationsgerichts daselbst, mit Anweisung seines Wohnsiges in

Bublis, ernannt worden.

#### Telegramme der Posener Zeitung.

Frankfurt a. M., Dienstag 2. September. Der Senat hat heute Bormittag die Zustimmung zum Handelsvertrage des Zollvereins mit Frankreich beschlossen und erklärt.

London, Dienstag 2. Sept. Nachm. Die mit ber "City of Baltimore" eingetroffenen Berichte aus Newyork reichen bis zum 23. v. Dits. Rach denfelben hatte bie Eröffnung des Konföderirten-Kongresses am 18. ftattgefunden. In der Botichaft ihres Prafidenten Jefferson Davis wird Berbefferung der Marine und der Urmee vorgeschlagen und die von den Unionisten verfolgte Kriegspolitif entwickelt. Die Staatsschuld wird als unbeträchtlich dargestellt. Davis empfiehlt eine neue Emission von Schapscheinen zum Dienste des Landes. Er erklärt, daß es nöthig sei, die Konstrip= tion auf das Alter von 35-45 Jahren auszudehnen, hofft indeß, daß diese nur aus Vorsicht getroffene Maagregel nicht zur Ausführung kommen werde, da neue Werbungen wohl nicht nöthig sein wurden. Dem Kongreß wurde eine Gesetesvorlage eingebracht, wodurch die Ausfuhr auf Baumwolle und Tabak mit einer Steuer von 20 Proz. belegt wer= den foll, um die Burger, die durch den Feind Verlufte gehabt haben, zu entschädigen.

Turin, Dienstag 2. Sept. Garibaldi ift gestern in Spezzia angekommen; seine Bunden sind nicht gefährlich.

Die "Dpinione" meldet gerüchtsweise, daß die Kammern am 25. d. zusammentreten würden; das Ministerium würde Antorisation fordern, diesenigen Deputirten verfolgen zu dürsen, die sich durch ihre Handlungen in Sicilien und Kalabrien kompromittirt haben. Daß die gefangen genommenen Deserteure erschossen worden seien, sei nicht wahr.

Die "Monarchia nazionale" theilt mit, daß mehrere Riften mit Dolchen in Mailand weggenommen worden seien.

Simultan=Schulen.

Die Petition des westpreußischen Städtchens Lessen um Wiederhersstellung der durch Verfügung der Negierung in Marienwerder vom 15. Januar 1861 aufgehobenen Simultanschule, welche von 1832 in segensereicher Wirssamteit bestanden hatte, regte im Abgeordnetenhause eine sehr förderliche Diskussion über dieses Thema an. Die meisten Redner sprachen sich sir Aussehung der Trennung als Mittel zur Förderung der Toleranz ans, während ein protestantischer Theologe (Krause) und ein tatholischer (Bartozstiewicz), Letzterer unter sortdauernder Heiterkeit des Hauses die Bermischung der Konfessionen mit Gründen bekämpste, welche nur aus dem katholischen Katechismus von Rajmundus Bruns entnommen sein konnten.

Der vom Hause angenommene Rommissionsantrag lautet auf Ueberweifung zur Berücksichtigung, indem dasselbe von dem richtigen Grundsatze ausging, daß, wenngleich Art. 24 der Berfassung bestimmt, daß "bei der Einrichtung der öffentlichen Bolksschulen die konfessionellen Berhältnisse möglichst zu berücksichtigen seien" damit noch nicht ausgesprochen sei, daß der Gemeinde nicht das Recht zustehe, in Betracht der Berhältniffe ihre Schule als eine simultane zu organisiren. Der Kultusminister steifte sich natürlich fest auf den Wortlaut der Berfassung, der allerdings für ihn spricht. Wir verdanken den angeführten Satz des Urt. 24 wiederum jener mit dem Weftphalenschen Regiment beginnenden Strömung, mahrend beren er in die Berfassung hineinrevidirt wurde. Weder findet er sich in der Regierungs-Vorlage vom 20. Mai 1848, noch in dem Kommissionsentwurse der Nationalversammlung; er tauchte zunächst in der ersten Rammer im Ropfe des Herrn Brüggemann auf, wurde aber ursprünglich von der Revisionskommission mit großer Ma= jorität abgelehnt, weil fie darin eine Hinweisung auf Konfessionalschulen erfannte, ging später aus einer Rammer in die andere, bis nach langem Rampfe sich beide zu seiner Annahme entschlossen. Dies ift die Geschichte des Artifels.

Damit ift aber noch nicht die Richtigkeit der Ansichten des Kultus-

Ministers besiegelt, daß die Simultan-Volksschule nur als Abnormität zuzulassen sei. Jener Satz des Art. 24 spricht nur das Princip aus, wonach die Einrichtung von Konfessionsschulen die Regel bildet, so daß Simultanschulen nur da einzurichten sind, wo sie sich nicht umgehen lassen.

Merkwürdiger Weise sprach sich in der zweiten Kammer selbst der freisinnige Minifter von Ladenberg für die konfessionellen Schulen aus, indem er sich auf "die Ansicht tüchtiger Techniker" stützte, jedoch mit der Referve, daß nur auf firchlichem Gebiet der Borzug der Ronfessionsschulen unzweifelhaft sei. Der Minister erflärte zwar noch, daß es ba, wo die Simultanschule unvermeidlich fei, der Regierung obliege, wenn einzelne Religionsgesellschaften in Simultanschulen ihren Ginfluß in den gesetzlichen Grenzen geltend machen wollen, benselben zu sichern, und wo es die Berhältnisse gestatten, den Wimschen auf Errichtung konfessioneller Schulen nicht zu widerstreben, aber er gab doch auch zu, daß Konfessions schulen nur da zu bilden seien, wo dies nach der Zahl der Kinder möglich, weshalb das in Art. 26 verheißene Unterrichtsgesetz seststellen werde, wie viel Kinder vorhanden sein muffen, um konfessionelle Schulen errichten zu können, und wie die Rinderzahl fich geftalten muffe, um die Simultanschule zu begründen. Wo aber die Bevölkerung in einer Weise gemischt sei, daß eine Konfessionsschule nicht eingerichtet werden könne, sei es die Aufgabe des Staats, für den religiöfen Unterricht der verschiedenen Theile unter Mitwirkung der betreffenden Religionsgeselsschaften zu sorgen. Das Wort "möglichst" im Artikel 24 erläuterte der Minister dahin, daß dasselbe zwei Beschräufungen ausdrücke, nämlich die eine: "soweit es die Rechte des Staats und die Ansprüche gestatten, welche er an die Ronfeffionsschule zu machen hat, wenn sie an die Stelle der öffentlichen treten - die andere: "soweit es nach den Zahlenverhältniffen angeht".

Herr v. Ladenberg sowie die von ihm berusenen technischen Gutzachten fußen auf der älteren Gesetzgebung, namentlich auf der Kabinetssordre vom 4. Ottober 1821 und 23. März 1829, welche die Einrichtung von Simultanschulen für unzwecknäßig erklären und bestimmen, daß sie nur als Ausnahmen stattsinden dirsen, wenn entweder die Noth dazu drängt, oder wenn die Bereinigung das Werf freier Entschließung der von ihren Seelsorgern berathenen Gemeinden und von der höheren weltlichen und geistlichen Behörde genehmigt ist. Es soll daher die Bereinigung der Schulen feiner Konfession aufgedrungen, sie darf aber da hefördert werden, wo der Mangel an hinreichenden Fonds die zweckmäßige Einrichtung von Konfessionsschulen hindert und die Gemeindemitglieder beider Konfessionen über die Errichtung einer Simultanschule

Wenn hier der Rachdruck auf die freie Entschließung der Gemeinden gelegt ist, so ist damit schon eine Grundlage gewonnen, durch welche die Bestimmung des Art. 24 einigermaßen unschädlich zu machen ist. Diese Grundlage gehört in das neu zu erlassende Schulsgeset, durch welches jenem Artikel eine vernunste und zeitgemäße Answendung zu sichern ist. Die Gutachten der Sachverständigen werden aber allein über diese Frage nicht das volle Licht verbreiten, da die Techsnifer sich wohl schwer davor bewahren können, die Sache einseitig von ihrem Standpunkte als Lehrer zu betrachten. Hier müssen aber auch andere Womente in Erwägung kommen; die freie Selbstbestimsmung der Gemeinden und der religiöse Friede.

Die Beobachtung des wirklichen Lebens wird allein den Maaßstab für das Urtheil geben. Es sind im Abgeordnetenhause katholischerSeits Aeußerungen gefallen, die entweder als bloßes Borurtheil erscheinen oder aus ganz einseitiger Anschauung hervorgegangen sind: "Die
Simultanschule gebiert den Religionshaß." Nichts ist weniger wahr,
als dies. Nur dadurch, daß man jugendliche Gemüther sortwährend
auf religiöse Unterschiede ausmerssam macht, räumlich trennt und nur
ausnahmsweise die Trennung ausseht, wird der religiöse Haß erzeugt.
Das neue Unterrichtsgesetz wird das große Berdienst haben, ihn mehr
und mehr zu tilgen, wo er durch verkehrte Erziehung Eingang gefunden
hat, wenn es beim Bolksunterricht den Katechismus nicht so in
den Bordergrund stellt, wie es die Regulative thun.

#### Dentschland.

Preußen. Berlin, 2. September. Die "B. Allg. 3tg." fagt über Garibaldi's Gefangennehmung, die fie als ein Glück für Italien betrachtet: "Dem Mann, deffen findliche Ginfalt im Begriff war, der hoffnungsvollen Zufunft seines Baterlandes einen tödtlichen Schlag zu versetzen, vermögen wir bennoch unfer Mitleid und unfere Achtung nicht zu verfagen. Gein Leben follte ein Kampf gegen die Willfür sein, seinem Bolf wollte er die Freiheit, d. h. die Freiheit des Gefetes erobern, und er wußte nicht, fich dem Gefet zu beugen. Das ift feine Schuld. Aber er handelte aus einem unbestreitbar richtigen Gefühl, daß fremder Egvismus in hinterliftiger, bofer Abficht dem italieniichen Bolf die Hauptstadt vorenthält. Italien hat dem Raijer der Franzosen Savoyen und Nizza geopfert, kostbare Besitzthümer; es hat ihm Garibaldi geopfert, seinen theuersten Mann. Jest ist es alles Dankes gegen den egoistischen Bundesgenossen ledig. Jest mag es im Stillen fich noch eine Frift fetzen, dann muß der ermählte Berricher Italiens daffelbe thun, was heute Garibaldi thun wollte, nur beffer vorbereitet und wo möglich auf fremde mächtige Hulfe geftützt. Die Pflicht der freien Presse in allen freien Ländern aber ist es, und vor Allem in Deutschland und in England, eine einmitthige Meinung in Europa zu erzeugen, welche dem König Victor Emanuel ihren mächtigen moralischen Beistand leiht, wenn er nothgedrungen die Sand an den hinterliftigen Feind legt. Selbst innerhalb Frantreichs wird diese Meinung ihren Bundesgenoffen finden, wenn seine Stimme auch noch so gewaltsam unterdrückt wird. Der unglickliche Bolksheld aber, der heute verwundet und gefangen die schmerzliche Reise zu seinem Richter antritt, ihm wird, wir hegen nicht den mindeften Zweifel, ein Urtheil nach der Ordnung, dann aber eine Haft, die sich von einem Ehrenschutz nicht unterscheidet, und vielleicht bald, gegen sein gegebenes Wort, die völlige Freilassung zu Theil werden. Die Dantbarseit des Königs und des Volkes gegen ihn wird nie erlöschen, aber er kann nicht wieder der Führer des Volkes sein, das er blind oder leichtsinnig in die gefährlichste Katastrophe zu stirzen sich nicht scheute."

— Bon einer großen Anzahl Gutsbesitzer in Neuvorpomsmern und Rügen ift beim Ministerium eine Denkschrift überreicht worden, in welcher die Einführung einer der mecklenburgischen Grundkreditzerfassung entsprechende Hypothet en ord nung in jenen Landestheisten besürwortet wird. Der Umstand, daß der gegenwärtige Herr Ackerbau-Minister Graf Itenplitz früher in seiner Eigenschaft als Mitglied des Landes-Dekonomie-Kollegiums sich auf das Bestimmteste über die Nothwendigkeit einer Resorm des Realkredits im Sinne der mecklensburgischen Hypothekenordnung ausgesprochen hat, wird von den Petenten als eine Bürgschaft sin die Ersüllung ihres Bunsches betrachtet. Bon Seiten des Justizministeriums ist dem königlichen Appellationsgericht zu Greisswald über diese Angelegenheit auch schon eine gutachtliche Berichterstatung ausgegeben worden.

Mit Hinweis auf die bezilglichen Landtagsverhandlungen hat der Minifter der geiftlichen und Unterrichts-Angelegenheiten die Direktoren der höheren Schulen zu einer gutachtlichen Neugerung über den fte= nographischen Unterricht aufgefordert, und von der Wahrnehmung ausgehend, daß viele Zöglinge fich diese Fertigkeit bereits außerhalb des Schulkreises erworben haben, die Frage an die Leiter dieser Anstalten gerichtet, ob dieser Unterricht vielleicht in Tertia und Sekunda fakultativ aufzunehmen, die dafür berufenen Lehrer als Mitglieder des Rollegiums zu betrachten und aus den Schulfonds etatsmäßig zu besolden wären. Wie es scheint, sprechen sich die Direktorien und Lehrkollegien dagegen aus, indem fie einmal den Lektionsplan der Anstalten bereits für fo mannigfaltig halten, daß für jetzt unmöglich neue Lehrgegenftände hinzutreten fonnen. Dann haben die bereits angestellten Bersuche gezeigt, daß bei der Theilnahme aller Schiller der Erfolg nur ein fehr geringer fei und sich eben an den wenigen bewähre, die aus innerem Triebe auch jetzt schon Mittel und Wege gefunden haben, sich den Gebrauch der Steno-graphie außerhalb der Schule anzueignen. Endlich wird hervorgehoben, daß die wirkliche Aneignung dieser Fertigkeit bis zu ihrer unbehinderten Unwendung einen Zeitaufwand erfordere, den die Schüler unferer oberen Klaffen in der That nicht haben. Diefem Gutachten ftehen indeffen noch andere Grunde zur Seite.

— Wie die "D. J. J. "meldet, werden die Aeltesten der Magdeburger Kaufmannschaft auf dem Handelstage in München Anträge auf Reform des Zolltariss, Nichteintritt Destreichs in den Zollverein und Nothwendigkeit der Kündigung der Zollvereinsverträge stellen (letzteres natürlich mit der Nebenbestimmung, den Zollverein auf Grund des deutsch-französischen Handelsvertages zu erneuern). — Wir zweiseln nicht, daß alle kaufmännischen Korporationen Preußens sich dem Borgehen

Magdeburgs anschließen werden.

( Berlin, 2. Septbr. [Bom Sofe; Berichiedenes.] Einer heute Morgens aus Doberan hier eingegangenen Nachricht zufolge gedenkt der König am Connabend Abend von dort abzureifen und am Sonntag friih hier einzutreffen; doch will man hier schon wissen, daß fich der König durch die Bitten feiner hohen Berwandten in Doberan beftimmen laffen wird, feinen dortigen Aufenthalt zu verlängern. Außer= dem foll es auch der Wunfch des Leibarztes Dr. Lauer fein, daß der Ronig auch in nächster Woche noch badet. In diesem Monat beabsichtigt der König auch noch einen Befuch in Baden-Baden zu machen und fpricht man auch davon, daß er die Königin Bictoria von Großbritannien begrußen werde. — Die Königin Wittwe hat ihren Besuch am fächfischen Sof verlängert und wird erft am nächften Dienftag von Billnit nach Schloß Sanssouci zurückfehren. — Im ruffischen Gesandtschaftshotel werden der Pring Georg von Medlenburg-Strelit und feine Gemablin, die Großfürstin Katharina von Rußland erwartet, welche gegenwärtig in Warschau verweilen. Die hohen Reisenden wollen auch einen Besuch am großherzoglichen Hofe zu Neuftrelitz machen. — Der Kronprinz ift von seiner Unpäßlichkeit völlig wiederhergestellt und nahm gestern an einer Jagd in der Umgegend von Potsdam theil. Die Frau Kronprinzessin ift ebenfalls ganz wohl. — Der General-Intendant v. Hülsen bereitet jetzt die erniedrigte Orchesterstimmung vor und hat schon tiefer gestimmte Blaseinstrumente auschaffen lassen. Unsere Rammermusiker sind mit diefer Neuerung nicht fehr zufrieden. In Dresden foll man diefe niedere Stimmung wieder aufgegeben haben, nachdem man fie in zwei Opern zur Anwendung gebracht hatte. — Der Gefundheitszuftand unferer Stadt ift feither ein gang gunftiger gewesen. Sin und wieder fommen Erfrantungen an der Brechruhr vor, doch verlaufen dieselben ohne Gefahr für Die Gefundheit und find auch von feinen Rrämpfen begleitet. In den letten Tagen hat fich in einigen Familien bas gaftrisch-nervoje Fieber

Danzig, 1. September. [Englische Kriegsschiffe; zur Marine.] Das englische Linienschiff "St. George" von 86 Kanonen und die Korvette "Chante clear", 16 Kanonen, sind am 30. August auf der hiesigen Rhede angekommen. An Bord des Linienschiffs "St. George" befindet sich Prinz Alfred von England. Der längere oder kürzere Aufenthalt der Schiffe ist noch unbekannt. — Heute früh um 5 Uhr verließ die Fregatte "Geston" von zwei Privatdampsern bugsirt, die Werst, um auf der Rhede ihre Ausrüftung zu vollenden. — Die Brigg "Hela" ist nach einer 14tägigen Reise, wobei sie dukerplätze Stralsund und Swinemünde besucht, gestern Abend auf der hiesigen Rhede eingetroffen und wird, wie es heißt, nach einem Ausenthalt von wenigen Tagen wieder

in See gehen. (Dang. D.)

— [Landrath v. Branchitsch.] Die hiesige Zeitung schreibt: "Wie verlautet, hat der Landrath v. Brauchitsch sein Entlassungsgesuch eingereicht; es ist demselben aber höheren Orts nicht Folge gegeben, sondern dem Herrn v. Brauchitsch anheim gestellt worden, zur Stärkung seiner Gesundheit um einen längeren Urlaub einzukommen."

Seftreich. Wien, 1. Sept. [Zur beutschen Frage; Herr v. Plener.] Man schreibt der "B. A. Z." von hier: So viel wird immer flarer, daß man damals, als man die Februarverfassung schuf, an ein Hereinbrechen der deutschen Frage noch gar nicht dachte: sonst wurde man sicher irgend eine Hinterthur für sich offen gelassen haben. Bett rächt fich das an uns. Wie ftart wir auch immer betheuern mögen, daß wir eins sind mit Deutschland, es genigt, daß man uns von der anderen Seite unfere eigene Berfaffung vorhalt, um unwiderleglich zu demonstriren, daß wir, um mit Deutschland eins sein zu tonnen, aufhören muffen, das einheitliche Deftreich vom 26. Februar zu bleiben. Entweder die deutsche Centralgewalt, wie sie auch immer sei, findet da ihre Grenze, wo die verfassungsmäßige Thätigkeit des öftreichi= schen Reichsraths beginnt, oder der öftreichische Reichsrath dankt ab, fobald die deutsche Centralgewalt gesprochen hat; ein Drittes giebt es nicht. Deftreich ift, vielleicht nicht grundfählich, aber thatfächlich das Bleigewicht an den Fligeln der deutschen Entwickelung, und das wird ein deutsches Borparlament eben fo wenig ändern fonnen, als es der dentiche Juriften= tag vermocht hat, wenn er inter pocula fromme Wünsche und tiefe Ueberzeugungen zu erkennen gab. Ueberhaupt denkt man hier das Rofettiren mit diesen Herren Juriften nicht zu weit zu treiben. Der Befcluß über die Befugniß des Richters, die verfassungsmäßige Entstehung des Gesetzes zu priifen, nach welchem er Recht spricht, hat in den offi= ziellen Kreisen boses Blut gemacht und die schwarz-roth-goldenen Wallungen um so mehr beschwichtigt, als bei den theilweise sehr zwanglosen abendlichen Unterhaltungen einzelne hervorragende Mitglieder des Juriftentage Herrnv. Schmerling perfonlich gegenüber von der fünftigen Delegirtenversammlung mit dem möglichst geringsten Respekt und in einer von den Zeitungen nicht mittheilbaren Form gesprochen haben follen. Berr v. Plener scheint in der Achtung der entscheidenden Kreise durch fein bisheriges fortgefettes "Unglück" nicht verloren zu haben; wenigftens belehrt uns der offiziofe Korrespondent der "Allg. 3tg.", daß die Berleihung des Ordens der Gifernen Krone erfolgt fei, "um ihn gur Fortführung seines schwierigen Amtes zu ermuthigen". Und er hat fich ermuthigen laffen und ist geblieben.

Wien, 2. Septbr. [Telegr.] Durch Handschreiben des Raifers vom 30. v. M. ift der Statthalter von Trieft, Burger zum Marineminifter ernannt worden. Alle maritimen Gegenftande, welche bisher dem Handelsminifterium unterstanden, gehen an das Marineministerium iber! Hiergegen ift das Post= und Telegraphenwesen dem Sandels= ministerium zugewiesen worden.

Seffen. Darmstadt, 31. August., [3um Sandelsver-trage.] Gegenüber der Erflärung in der Wiener Depesche nach Berlin vom 21. August betreffs des Handelsvertrages mit Frankreich, in welcher "eine Abneigung der Bevölkerungen Suddeutschlands gegen den Sandelsvertrag" behauptet wird, ist es von Interesse, mit der "N. Fr. Z." zu konstatiren, daß die Handelskammern in Mainz, Darmstadt, Offenbach und Worms sich unbedingt für den Beitritt des Großherzogthums zu dem Handelsvertrag ausgesprochen haben.

Raffel, 31. Auguft. [Bur turheffischen Berfaffungs = frage.] Eine so eben in Hamburg erschienene Broschüre macht großes Auffehen. Sie ist betitelt: "Erganzungen zu der Ise'ichen Schrift über die Politif der Großmächte und der Bundesversammlung in der furheffischen Berfassungsfrage". Man erfährt daraus zunächst, daß der jetige Kurfürst die Berfassung zu beschwören am 7. Januar 1831 nicht, wie man bisher glaubte, wegen Untenntniß derfelben verweigerte, sondern in Folge einer Berabredung mit öftreichischen Diplomaten. Sodann wird erzählt, daß der vom Kurfürsten 1847 gehegte und bekanntlich an der Saltung der Offiziere gescheiterte Blan, die Berfaffung umzufturgen, vom jetigen Thronfolger in Kopenhagen veranlagt ift. Ferner erfährt man, daß Destreich, Bagern und Wirttemberg 1850 schon vor der Rataftrophe in Beffen Renntnig vom Blane Saffenpflugs, die Berfaffung umzuftirzen, gehabt haben und daß Deftreich ichon lange vor dem fogenannten Stenerverweigerungsbeschluß vom 30. August 1850 einen geheimen Bertrag mit den Kurheffen abgeschloffen hatte, betreffend die Restauration des letzteren im Falle eines unglücklichen Ausganges jenes Planes. Sehr interessant sind ferner die Intriguen Haffenpflug's und Scheffer's, wodurch fie die bedeutenosten Mitglieder der sogenannten Rammer von 1852

zum Umfturz der Verträge von 1831 über das Haus- und Staatsvermögen zu bewegen suchten. Während man die Verhandlungen des Landtags von 1830 mit der Regierung, welche über die Entstehungsart jener Berträge Aufschluß geben, verloren hielt, theilt der Berfaffer einen Auszug daraus mit, woraus hervorgehe, daß die furfürstliche Civilliste vertrags= mäßig nur jo lange bewilligt fei, als jene Berträge nicht angetaftet merden, was fehr wichtig sei, im Falle der Thronfolger Pring Friedrich zu Ropenhagen zur Regierung komme. (Wef. 3tg.)

Mus Solftein, 29. Auguft. [Der Rieler Safen.] Augenblicklich ereifert sich die gesammte dänische Presse, besonders "Dag= bladet" in seiner französischen revue de la semaine, über die neuliche Meußerung des Abgeordneten Harfort in der preußischen Budgetfommif= fion: "Riel sei der einzige Hafen, nach dessen Besitz Preußen für seine Flotte zu streben habe." Und nicht nur die dänische Presse erhebt solch' entsetzliches Geschrei, auch ein deutscher Literat, Hr. Karl Bollmann, berüchtigten Andenkens, der jetzt dänischer Lohnschreiber geworden zu sein scheint, fühlt sich gedrungen, in einer soeben in Flensburg erschienenen Broschüre, "Eine Berschwörung" betitelt, seine Stimme für das arme Dänemark zu erheben und vor ganz Europa den "preußischen Cavouris» mus" räuberischer Gelüste auf den Besitz des Rieler Hafens zu bezichti= gen! (F. J.)

#### Großbritannien und Frland.

London, 31. Auguft. [Die Königin] ift heute von Schottland aus wieder in Windsor eingetroffen. Sie wird sich am Montag an Bord der "Fairy" in Woolwich nach Queenhithe oder Gravesend einschiffen, wo die Nacht "Bictoria and Albert" auf Ihre Majestät wartet, um sie nach dem Festlande zu bringen.

- [Garibaldi.] Die Wochenblätter "Economist", "Examiner" und "Saturdan Review" sind in ihren Urtheilen über Garibaldi der Sauptfache nach einig. Sie achten und lieben den Mann, verdammen aber sein Unternehmen als wahnwitzig und unheilschwanger, kurzum, sprechen von ihm wie von Einem, bei welchem das Herz mit dem Berstande durchgeht. Ueber Ratazzi äußern sie sich mit Berachtung und wünschen, daß der redliche Ricafoli, deffen ftarre Tugend fie preifen, an der Stelle seines geschmeidigen und zweideutigen Nachfolgers wieder an's Ruber gelangen möge.

[Umerifanische Angelegenheit.] Der "Economist" redet wieder einmal einer vermittelnden Dazwischenkunft in Nordamerika das Wort. Sein Hauptgrund ist diesmal der, daß der Süden sehr leicht binnen ein paar Monaten Herr der Situation werden und sich in Stand gesetzt sehen fonnte, dem Norden die Friedensbedingungen vorzuschreiben. Nächst einer Wiederherstellung der Union durch die Unterjochung des Südens fonnte es fein verhängnifvolleres Ereignif geben, als einen voll= ständigen militärischen Triumph der Konföderation, weil die unvermeidliche Folge desselben eine foloffale Ausbreitung der Stlaveret sein müßte.

London, 2. September. [Telegr.] Die "Times", "Daily News" und andere Journale beharren in ihrem Berlangen der Räumung Roms. — Die "Post" fagt, Napoleon sei Italien geneigt und werde die günstige Gelegenheit zur Lösung der römischen Frage benuten.

#### Frantreid.

Paris, 31. August. [Tagesnotizen.] Der Bicekönig von Meghpten ift abgereift, nicht ohne auf inständiges Bitten feiner Berehrer bei Nadar zu einer Photographie gesessen zu haben. Es hatte freilich viel Ueberredung gekoftet, ihn dazu zu bewegen. — Durch faiferliches Defret ist die Tabaksregie ermächtigt worden, Havannaheigarren in Kisten zu 250 Stück im Preise von 50 bis 375 Fr. und in gestempelten Papiertäschehen zu 6 Stück im Preise von 1 Fr. 20 C. bis 9 Fr. verkaufen zu laffen. — Man versichert, daß das Ministerium von Turin in einer diplomatischen Rote von Frankreich die Räumung Roms oder wenigstens eine bestimmte Zusage hierüber verlangen will. Nach der "Batrie" hätte Bictor Emanuel felbst in diesem Sinne ein Schreiben an den Kaiser gerichtet. Herr v. Persigny und Herr Thouvenel werden, wie es heißt, beantragen, daß man einen bestimmten Termin für die Räumung Roms feststelle.

- [Garibaldi.] Der Oberst Ballavicini, der erste wegen Berdienfte im Bürgerfriege jum General beförderte Italiener feit den Tagen der Wiedergeburt, ist als der erbittertste Feind der Garibaldi'schen Sache befannt, und, wie der "Independance Belge" gemeldet wird, eigens von Cialdini und Lamarmora ausgesucht worden, um Garibaldi auf der calabrischen Halbinfel aufzulauern und unschädlich zu machen. Ein ehemaliger Waffengefährte Garibaldi's ift biefer Pallavicini nicht, wie Parifer Blätter wiffen wollten. Mit seinem vollen Namen heißt er Emilio Ballavicino della Priola, ist aus dem oberen Piemont gebitrtig und einer Genueser Familie angehörend. Er ist als einer der ver= wegensten Offiziere der italienischen Armee befannt; eigentlich Oberft des ersten Bataillons Berfaglieri, war er in Folge besonderer Bestimmung als Garibaldifänger an die Spite mehrerer Berfaglieri = Regimenter ge= stellt worden. Garibaldi wurde gerade in dem Moment angegriffen, als er in die Schluchten des Aspromonte einziehen wollte. wurde schwer am Fuße, sein Sohn durch einen Schuf am Beine verwundet. In Mailand verbreitete sich am 30. August Abends (wie schon telegraphisch gemeldet) das Gerücht von Garibaldi's Tode. Der Eindruck war furchtbar. Sofort entstanden Zusammenrottungen auf den Straßen und Bolksmaffen zogen vor das frangösische Konfulat. Hier war eine Schwadron Kavallerie aufgestellt. Als das Volk wiederholten Aufforderungen, still nach Hause zu gehen, keine Folge leistete, ließ die Regierung einhauen und mehrere Berwundungen erfolgten. Um folgenden Morgen ermahnte der Mailander Gemeinderath durch Maueranschlag die Einwohnerschaft zur Eintracht und forderte sie auf, sich um das Banner Bictor Emanuel's zu schaaren. Obgleich im Laufe des Tages feine weitere Ruheftörung vorfam, blieb doch die Nationalgarde unter den Waffen und ftarte Patrouillen durchzogen die Stadt. Die "France" theilt einige Einzelnheiten über die Gefangennehmung Garis baldi's mit. Danach habe Garibaldi, nur von einigen Gefährten be= gleitet, einen so großen Vorsprung vor den ihm nachsetzenden Berfaglieri gehabt, daß diese ihn nicht mehr an der Vereinigung mit seinem in der Bafilicata stehenden Hauptforps verhindern konnten. Da habe Pallavicini einen Soldaten, um zu parlamentiren, vorangeschickt. Garibaldi hielt in seinem Marsche an, wodurch die bedeutend an Zahl über= legenen Truppen die Zeit hatten, heranzukommen. Als man aber nun, anstatt weiter zu parlamentiren, Garibaldi einfach aufforderte, die Waffen zu ftrecken und sich gefangen zu geben, da weigerte sich dieser. Jetzt fam es zu einem höchst ungleichen Rampfe, der mit der Gefangennahme Garibaldi's und seiner Begleiter endigte. Ginige Minuten spä= ter, und Garibaldi konnte nicht mehr von feinem Sauptforps abgeschnitten werden.

Die gefammte Parifer Presse beschäftigt sich heute mit Garibaldi. Wir wollen hier blog fonftatiren, daß fein einziges Blatt die römische Frage mit Garibaldi's Gefangennahme gelöft findet. "Conftitutionnel", "Temps", "Siecle", "Opinion Nationale" und "Breffe" dringen entschiedener als je auf Lösung; "La France" fühlt sich nicht behaglich, daß die militärische Frage fo schnell wieder der politischen weichen foll; "Pans" erblickt voll heiliger Einfalt in Garibaldi immer nur eine Drathpuppe Mazzini's; "Gazette de France" ift der Anficht, daß die Seele des italieni= schen Unitarismus die Aftionspartei sei, die den König Bictor Emanuel trot dieses neuesten Sieges doch zu Grunde richten werde; der flerifale "Monde" findet, daß die Regierung zu schnell gesiegt habe; sie hätte den Italienern einen ffärkeren Aberlaß gewünscht; wie die Sache jetzt ftebe, sei der Garibaldismus zwar schwer verwundet, aber nicht todt. "Union" tennt für Italien nur Einen Weg der Rettung, nämlich, daß es den beiden Mörderhöhlen, d. h. dem Piemontesismus und Garibaldismus, zu entrinnen fucht.

— [Die Proflamation Garibaldi's], welche derselbe aus Catania unterm 24. August erlassen hat, lautet:

Staliener! Dein Programm ift immer noch daffelbe; ich will, fo weit es von mir abhängt, daß das Blebiscit vom 21. Oftober 1860 eine Wahrheit werde, daß der Bakt zwischen König und Bolk zur vollen Ausführung ge-lange. Ich beuge mich vor der Majestät Bictor Emanuels, des erwählten Rönigs der Nation; aber ich bin eines Ministeriums Feind, das nur dem Namen nach italienisch ist, das, der Diplomatie zu Gefallen, im Monat Mai die Berhaftung und den Brozeß Sarnico augeordnet hat, wie es heute den Bürgerkrieg im Süden hervorruft, bloß um sich die Geneigtheit des Kaisers

#### \* Das Studententhum von Sonst und Zest.

(Schluß aus Nr. 204.)

Und theilweise hat der Maulesel Recht. Wie früher diejenigen Studenten, welche feine Farben trugen, zu den weißen Sperlingen gehör= ten, fo wird in gar nicht allzuferner Zeit die Stunde kommen, wo die Studenten mit ihren Farben auffallen. Der Hut, das Lorgnon, das Stuterstödchen spielen jett schon eine große Hauptrolle im Leben des Studenten; ein Korps, das vor acht bis zehn Jahren vielleicht vierzig, fünfzig Mitglieder hatte, zählt heute vierzehn, fünfzehn, wenn's nämlich

Aber bennoch muß es was Wunderbares sein um die Farben. Die Inbelfeierlichkeiten und das Schillerfest in Jena, sowie die neuliche erhebende Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Berliner Friedrich=Wil= helms-Universität haben dies wieder deutlich bewiesen. Stolz und erhobenen Hauptes gingen die Verbindungen, Korps, die Burschenschaft einher, und die "Wilden" respettive "Finken" fahen mit Reid auf diefe bevorzugten Kommilitonen. Und nun erft die alten Herren! Sie wurden wieder jung, die Alten, nun fie das Rappchen trugen, nun das Band ihre Bruft schmückte. Die alten waren stolz auf ihre Farben und auf die tiichtigen Jungen und die Jungen wieder stolz auf die Alten. Um ein ganzes Menschenalter dachten die Alten sich zurückversetzt, sie waren fröhlich mit den Fröhlichen und tranken mit den Trinkenden.

Wenn aber die Fefttage vorbei waren, dann ruhte auch wieder die alte Burschenherrlichkeit auf lange aus. Dann gab es feinen Fackelzug mehr, mo die Finten den Korpsstudenten gehorchen mußten, dann ging wieder Alles die alten Geleife. Die Banner ruhten, die Polizei schmitf= felte nach den Paufereien, freie Nacht gab es nur, wenn eben der hohe Senat es gestattete. Fuimus Troës!

Es ift mahr, für den Nichtstudenten, für den Laien herrscht jetzt ein gefälligerer, vielleicht höflicherer Ton auf den Universitäten; es ift mahr, daß die Burschenausdrücke, die einst gesammelt und in Breslau gedruckt einen gang hibichen Band ausfüllten, heute von den wenigsten Burichen noch gefannt find; es ist mahr, daß diese oder die andre oft unangenehme Schranke gefallen ift und Badagogen mögen triumphirend darüber ihr

Biftoria anstimmen. Sie halten es für einen Sieg der guten Sache und ihr vertrochnetes Foliantengehirn ift eitel Freude darüber. Ich halte diejenigen, die an einer Ausrottung des poetischen Burschenlebens arbeiten, die über das Loch in der Mütze nicht lächeln, sondern darüber höhnen, für ebenso eng-

herzige Alltagsmenschen als diejenigen, welche dem Mädchen die Buppe, dem Lieutenant den Schnurrbart verbieten wollen. Sie rauben dem männlichen Geschlechte den Genug, dereinst lächelnd, aber ohne Reue und mit Sehnsucht auf eine schon verlebte Zeit froher Jugend gurückzublicken.

Leider aber finden jene Leute, die gegen das Jugendtreiben zu Felde ziehen, in der Jugend selbst, wie oben angedeutet, ihre mächtigsten Bundesgenoffen. Ein Student im vollem Wichs macht heute nicht mehr die Bergen der Jünglinge höher schlagen, die sich nicht mehr selig träumen, weil sie dereinst auch solche herrliche Menschen zu werden hoffen. Ein gewisser Zug rührender Affenmäßigkeit, der unserm Geschlechte überhaupt eigen ist, verschuldet das a priori. Die jungen Leute sehen, daß der Philister heimlich über den Studenten im Wichs lächelt, der Philister aber ift ihnen ein Mann, der folche Sache verstehen muß, seinem Beispiele folgen ist Pflicht. Hine illae lacrimae sage ich mit Terenz.

Man wende mir nicht ein, daß die Welt, an allgemeiner Bildung fortschreitend, ihre Bürger sehr jung nach den Orten sendet, wo die Weisheit ihre Briifte darbietet. Ich möchte im Gegentheil behaupten, daß gerade früher das Alter von fiebenzehn bis achtzehn Jahren das Durchschnittsalter der die Universität Beziehenden gewesen, während es jetzt um ein Jahr geftiegen ift.

Melanchton bezog mit dreizehn Jahren die Hochschule und alle großen Philologen früherer Zeit fetten fich frühzeitig auf jene Banken, wo man viel lernt, um vieles zu vergeffen. Man blieb damals nur länger auf der Hochschule als jetzt.

Nicht im Alter, in der Zahl der Jahre, ift die Abnahme des heitern, frischen Burschenlebens zu suchen, sondern in der gealterten Jugend.

Es giebt Jünglinge, denen des Schickfals Sturme schon frühe rauh das Herz berührten, die frühe schon auf sich und auf den ernsten Kampf mit vielleicht widrigem Geschicke angewiesen sind, und die ihrem Ralender nicht glauben, wenn er ihnen erzählt, daß fie im Anfange des fünften Luftrums ftehen. Sie haben die Reife und Erfahrung des Mannes und find Männer am Geifte, wenn auch am Körper noch Jünglinge.

Gott sei Dank, sind solche Leutchen in kaum zu bemerkender Minorität und doch, schaut man auf die Jünglinge von heute, so möchte man glauben, daß sie schon als erwachsene Anaben geboren wurden, denn nur auf diefe Weise können fie im Alter des Rünglings die Sandlungs-, Ausdrucks-, Empfindungsweise, überhaupt das Air des Mannes

Der Jüngling von heute kommt viel später als sein Rollege von ehemals zur Selbständigkeit, hat aber nichtsdestoweniger viel frither mit der Jugend abgeschloffen. Und eine fo herzliche Seelenfreude wir Alle empfinden, einen Herrn mit grauen Saaren aber feurigem Jugendher= zen zu sehen, einen so abspannenden, müden Eindruck macht das Gegentheil: ein Züngling, der sich greisenhaft geberdet. Bon den jungen Greisen spreche ich dabei noch gar nicht, die gehören in physiologisch-psychologisch-sociale Betrachtungen.

Doch fort mit den Grillen und Sorgen. Mein guter Leser und ich, wir haben uns Gott sei Dank die Jugendfrische bis Dato bewahrt und

gedenken sie uns auch stets zu erhalten.

Du aber, altes gutes, ins Philisterium gegangenes Haus, biedres bemooftes Haupt, das Du gelesen hast diese Zeilen, zerdrücke die wehmüthige, der Erinnerung geweihte Rahre und fumme dann leife ein Lied vor Dich hin, das Du oft sangst an der Kneiptafel, mit den Kommilitonen im Berein:

Ach, das Ermatrikuliren Ist ein böses Ding, ja, ja! Wild befällt ein leises Frieren, Dent' ich der Examina. Denr ich der Examina. Mir wird bang und immer bänger, Denn die schöne Beit ist auß! Bögern dars ich nun nicht länger, Ming zurück in's Vaterhauß!

Burschen, ibr bemooften alten, Unser Leben war so schön! — Das Gesicht in schweren Falten Lerden wir uns wiederseh'n. Doch wir denken gern, ihr Lieben, An die Stunden, freudenhell; Klassisch war, was wir getrieben, Rlassisch selber der Bedell!

#### Briefe ans Bohmen.

HE Teplit, 3. August. Heute an dem Geburtstage unseres Königs Friedrich Wilhelm III. ift hier viel mehr Erinnerungsfeier als in vielen preußischen Stabten. Die Teplitzer haben ihm, der 25 Sommer hindurch hier gebadet und sich nicht bloß durch seine befannte schlichte Leutseligkeit, sondern auch durch Wohlthätigkeit und durch Förderung der gemeinnützigen Anstalten

Napoleon zu sichern. Ein solches Ministerium kann und darf nicht länger ertragen werden. Es hintergeht den König und kompromittirt ihn, wie es in der Broklamation vom 3. August geschah. Durch seinen Winnismuss meilt es zur Lostremung der siddlichen Prodinzen und verräth die Nation. Die Livre eines fremden Herrn darf für kem Ministerium unter uns einen Anspruch auf Ehre und Achtung geben. Als ich das sicilianische Ufer betrat, stand diese hochstunge Insel auf dem Bunkte, in Berzweislung auszubrechen. Die neapolitanischen Prodinzen, Jedermann weiße es, können nur durch erveisichende Militärmacht niedergehalten werden. Liebe und gute Berwaltung sollen die Einheit Italiens begründen. Die Municipalisten baben den entgegengeseten Weg vorgezogen. Sie haben Daß gesäet und in reichem Maße Daß geerntet. Die Wahrlinnigen! sie wollen, ich weißes, den Bürgerkrieg, um desto leichter die Zufunft der Freiheit im Blute zu erstiden und auf dem Ultare des Despotismus wohlgefällige Opfer zu schlachten. Ich für meinen Theil werde nicht gestaten, daß solche verbrecherische Blane zur Ausführung Altare des Despotismus wohlgefällige Opfer zu schlachten. Ich für meinen Theil werde nicht gestatten, daß solche verbrecherriche Blane zur Ausführung kommen. Möge die Formel des Plebiscits abermals Italien retten! Möge jede örtliche Sorge vor der großen Einheitsidee zurücktreten! Mögen alle Gerzen und denkenden Köpfe Italiens sich einigen, um zu dem großen Ziele unserer Wiedergeburt zu gelangen! Mögen Gedanke und That aller Batrioten ausschließlich auf das römische Befreiungswert gerichtet sein! Später das Weitere! Nach Kom also, nach Rom! Erhebt Euch, Ihr Tapfern von 1848 und 1849! Auf, du feurige Ingend vom 1859 und 1860! Gerbei zum beitigen Kreuzzuge! Weit werden siegen, denn wir haben für uns die Bermunft, das nationale Recht und das allgemeine Gewissen. Unsere Revolution hat große Hossimungen in der Welt erweckt. Wir müssen liener Bflicht nicht untren werden. Wollte Gott, unsere tapfere Armee wäre dann mit uns! mitren werden. Wollte Gott, unsere tapsere Arniee wäre dann mit und! Benn ich etwas fürs Vaterland habe thun können, so glaubt meinen Worten. Ich bin entschlossen, in Rom als Sieger einzuziehen oder unter seinen Wauern zu sterben. Aber wenn ich sterbe, so bin ich überzeugt, Ihr werdet meinen Tod rächen und mein Wert vollenden. Es lebe Italien! Es sebe Victor Emanuel auf dem Kapitol

[Berhaftung Bulfth'8.] Großes Auffehen erregt bie Nachricht von der Berhaftung Franz Pulfth's in Neapel, der als Korrespondent der "Daily News" in Catania gewesen und fich auf dem Rückwege nach Turin befand. Man fieht in diefer Magregel einen übereilten Aft der Lamarmora'schen Belagerungsherrschaft, und seine hiesigen Freunde find überzeugt, daß dieselbe fofort auf höheren Befehl von hier

aus rückgängig gemacht werden wird.

Rußland und Polen.

Petersburg, 2. Septbr. [Telegr.] Das "Journal de St. Betersbourg" dementirt die Nachricht, daß 70 türkische Gefangene durch die Montenegriner hingerichtet worden seien. Das Journal eröffnet eine Subscription zu Bunften der Letteren. - Der Baarvorrath der Bank hat seit dem 13. August um 7 Millionen abgenommen.

Dus Rugland, 25. Auguft. [Rüdfehr des Dofes; in Rronftadt; Gifenbahnen; Landesbanf; Millennium.] Mit der Rückfehr des Hofes von dem Ausfluge nach den Oftseeprovinzen beginnt die Hauptstadt belebter zu werden, da nicht allein die Personen, welche das Raijerpaar begleitet hatten, sondern auch viele Familien aus der höheren Ariftofratie, die Ausflüge auf's Land gemacht, allmälig wieber in der Metropole eintreffen. — In Kronftadt herrscht besonders reges Leben, und außerdem, daß der Raifer in Begleitung des Pringen Alfred ben Hafen und die Rhede zweimal besuchte, finden fast täglich Besichti= gungen der verschiedenen Kriegsfahrzeuge durch Kommissarien und die Spitzen der Marineverwaltung statt. Recht feierlich war der Att, als am 7. August während der Amwesenheit des Raifers und des Sohnes ber Königin Biktoria die aus dem Schraubendampfer "St. George" von 86 Ranonen und der Schraubenforvette "Chantieler" bestehende englische Estadre mit unserem Geschwader durch Salutschinffe und Aufhissen der gegenseitigen Flaggen sich begrifften. — Auch an der Feier des Geburtstages Ihrer Majestät der Raiferin betheiligte sich die englische Estadre durch Aufhissen der ruffischen Flagge und Salutschuffe, während die Musit auf dem englischen Linienschiffe die ruffische Nationalhymne spielte und fämmtliche Mannschaft auf Deck beordert war. — Die Nachrichten von den Mordanfällen in Warschau haben hier solche Indignation unter bem Bolke hervorgerufen, daß am 17. August ein Bole, ein Schneidergeselle aus Warschau, welcher in einer Restauration die Ungeschicklichkeit ber Morder laut zu tadeln fich erlaubte, arg mißhandelt wurde und wahrscheinlich seine unzeitigen Bemerkungen mit dem Leben bezahlt haben wurde, wenn er nicht fofort unter polizeilichen Schutz genommen wor-

Die Sucht, Gifenbahnbau-Gefellschaften zu gründen und Gifenbahnftrecken anzulegen, hat nicht nur die Geschäftsleute und Börsenmanner

die Herzen der Bürgerschaft zugewendet hat, sie haben ihm auf dem höchften Buntte dicht neben der Stadt ein Dentmal von Bronze errichtet, die Berg-"Lönigshöhe" genannt und fie mit geschmackvollen Unlagen verziert. Dieses Denkmal war gestern Abends erleuchtet. Heute Morgen fand eine religioje Feierlichfeit mit Dujit und Gejang bei demfelben ftatt und Rachmittag Resttafel ber preußischen Offiziere, woran auch Bertreter des Magistrats und der Bürgerschaft theilnahmen.

Aus diesen preußenfreundlichen Kundgebungen der Stadt, wozu noch tommt, daß auch eine Straße "Rönigsftraße" genannt ift, während es feine "Raiserstraße" giebt, ebensowenig als eine "Raisershöhe", und daß die Bewohner preußisches Geld dem öftreichischen vorziehen, würde ein Frangose den Schluß ziehen, daß die Böhmen mit feiner großen Ration vereinigt fein wollten, daß feine natürliche Grenze an der bohmischmährischen Kette und am Böhmer Walde gehe und daß es die Ehre des Landes erfordere, diese natürliche zu einer politischen Grenze zu machen. Wir Preußen begniigen uns dagegen mit dem Ruhme, daß das Andenken eines unferer Könige in einer Stadt des Auslandes wie dasjenige eines ausgezeichneten Mitbürgers gefeiert wird; wir begnigen uns mit bem Titel einer Großmacht, mit der Befugniß, manchmal in allgemein europäischen Dingen ein bescheibenes Wort mitsprechen und mit Rufland stimmen zu dürfen. Run, ich bin weit entfernt, die frangösische Un= schauungsweise als Mufter aufzustellen, aber ebensowenig die preußische.

Sch bemerke bei dieser Gelegenheit, daß hier neben einem öftreichi= ichen auch ein fächfisches und ein preußisches Militar-Rrantenhaus befteht, letteres gegründet von Friedrich Wilhelm III., daß man daher Soldaten aller drei Staaten fieht, daß aber von einer Rameradschaft zwischen ihnen Nichts zu bemerken ift. Jede Uniform bleibt vielmehr für sich.

Am meisten finden sich die Kurgäste noch jeden Tag von 11-1 Uhr über Mittag im Schlofigarten gufammen, mahrend die Rur = Mufitgefellichaft fpielt. Diefer Part ift ziemlich eben gelegen, enthält aber in zwei fünftlich angelegten Wafferbecken, wovon das größere etwa 5 Magdeburger Morgen groß fein durfte, und auf benen Schwäne in ftillem, ftolgem Gelbstvergnigen ihre Bahnen giehen, noch mehr aber in den prachtvollen alten Baumen, deren Kronen die anmuthig gewundenen Gänge schattig überwölben, seltene Zierden. Ich habe unter den Riesen besonders Eichen, Linden, Eschen, Buchen, auch Silber= und Schwarz= !

erfaßt, sondern fängt auch an, bis in die Kreise der Bauern zu dringen, und im Betersburger Gouvernement haben mehrere Bauerngemeinden zusammen eine Vorstellung eingereicht, in welcher fie der Regierung mehrere Millionen Rubel S. zur Anlegung von Gifenbahnen gegen vier Prozent Zinsgarantie anbieten. Die im Laufe dieses Jahres fertig gewordenen und dem Berkehr bereits eröffneten Bahnftrecken im ruffischen Reiche betragen gegen 1500 ruffische Werft. Die am 24. Juli er= öffnete und dem Berkehr übergebene Bahnstrecke von der Mostan-Jaroßlawschen Bahn — von Moskau bis zur Troizk-Ssergiew-Lawra — beträgt 66 Werst und kostet 4,050,000 R. S. Dies ist die erste Bahn, die nicht nur ohne fremdes Rapital, sondern auch ohne Einmischung fremder Arbeitsträfte, alfo blog von ruffifchen Bauleuten und Ingenieuren und durch ruffische Rapitalien, ohne Garantie der Regierung, ausgeführt worden. Bei der Ginweihung wurde den Bauleuten von der Einwohnerschaft am Toigf-Poffad Brot und Salz gereicht, was befanntlich in Rußland die höchste Auszeichnung ist. — Den Gründern der allgemeinen Landesbank haben sich bis zum 15. d. Mits. 12,369 Grundbesitzer mit ihren Immobiliar-Besitzthümern (im Werthe von 92 Mill. R. S.) als Unterpfand zur Berfügung gestellt. Das Unternehmen verspricht an Großartigfeit und an Solidität die meiften berartigen Inftis tute des Auslandes — wenn nicht zu übertreffen — doch zu erreichen.-Wenn auch die Festlichkeit bei Enthüllung des Denkmals zum Millennium Ruglands eigentlich abbestellt ist und namentlich die Einladung fremder Gafte unterbleiben foll, so wird doch nichtsdestoweniger die Feier eine großartige werden, wie die Borbereitungen und Anstrengungen andeuten, die das alte Romgorod macht, um bei der Feier vor Raifer und Reich in einem würdigen Gewande zu erscheinen.

Warschau, 31. August. [Die Berschwörung.] Nach einer Korrespondenz der "Bresl. Ztg." ist die Instruction für die Berschworenen bei einem russischen (?) Kapitan Namens Dabrowski ges funden worden, bei dem auch ein Eroberungsplan der Citadelle und eine ausgebehnte Korrespondeng mit Emigranten entdeckt murde. Bur Ent= deckung Dabrowski's haben die Aussagen Ryll's geführt, der unter benen, die ihn zum Attentat veranlaßt haben, ihn als denjenigen bezeichnete, der ihm das größte Gewicht zu haben schien. Da Ryll diesen Mann auch im Schaufenfter eines Photographen gesehen haben wollte, fo murden ihm viele der Beschreibung entsprechende Bilder vorgestellt, unter denen er feinen Mann erfannte, der fein anderer als befagter Dabrowsfi war, bei dem sofort eine Revision abgehalten und der natiirlich gleich verhaftet wurde. Man erzählt, daß gerade diefer Dabrowski die meiften seiner Mitschuldigen angiebt. Ein anderer junger Beamter, ein gewisser Garbus, war vom Komito mit der Abnahme von Eiden von neu hinzutretenden Mitgliedern beauftragt, wozu er eine gemiffe Stunde feftgefett hatte. Er wurde in eben diefer Stunde mit zwei bei ihm anwesenden Burschen verhaftet. Ferner ist ein junger Mann, der Reffe des befannten Raufmannsälteften Schlenker, verhaftet, der ein Sundertmann gewesen zu sein scheint, da eine Liste von Sundert bei ihm gefunden murde. Die Berhaftungen gehen immer fort und die Behörde wird zuletzt doch wohl die ganze Verschwörung gründlich kennen. Man weiß nicht, ob in Zusammenhang mit diefer Berschwörung oder unabhängig von derfelben, halten fich in den Wäldern der Gegenden, die mit Galizien grenzen, junge Leute auf, die, jeden Berkehr mit den Gutsbesitzern vermeidend, nur mit den Bauern und den Angestellten verkehren und sie für die Revolution zu

Warschau, 1. Sept. [Telegr.] Der Großfürst Nicolah Konftantinowitsch und die Großfürstin Katarnna Michalowna mit ihrem Gemahl dem Fürsten Georg von Mecklenburg-Strelit, und der griechifche Gefandte Baron Sina find geftern aus Betersburg bier eingetroffen.

#### Dänemart.

Ropenhagen, 31. Auguft. [Einbernfung des Reichs tags.] Die gestern erschienene amtliche "Departementstidende" enthalt einen toniglichen offenen Brief, durch welchen der Reichstag auf den 4. Oftober d. 3. zusammenberufen wird.

#### Türtei.

Belgrad, 27. Auguft. [Die ferbischen Angelegenheiten] scheinen kaum noch auf friedliche Ausgleichung Hoffnung zu geben. In der letzten Sitzung der Konferenzen ift die Türkei entschieden mit der For-

pappeln und Weiden bemerkt; den Stamm einiger von ihnen um-

fpannen, wie den Bauch des Abts von St. Gallen, drei Manner nicht.

Alehnliche Zeugen vergangener Jahrhunderte weist der "Turner-

Theile die verfloffene Zeit benutt haben, um fich aus allen Rräften für den Krieg zu ruften. Die Tirten haben Truppen zusammengezogen und beabsichtigen von drei Seiten Serbien anzugreifen und zwar foll die eine Rolonne über Sotol marschiren, die zweite ihren Weg über Rifch= Meximacz, die dritte über Ragujewacz nehmen. Zu diesen energischen Magregeln wird die hohe Pforte vorzüglich durch den Ginflug Englands gedrängt, dem Alles daran gelegen scheint, die Berwickelungen an den Grenzen des Orients zu einem möglichst schnellen Ende zu bringen. Das Fürstenthum Serbien hat seinerseits die außerordentlichsten Anftrengungen gemacht. Die Milizen find einberufen und einererzirt, Waffen find in Maffe aus bem Auslande, Gewehre befonders aus Belgien, Kanonen aus Rugland bezogen, auch die ferbische Ranonengiegerei in Rraquiewacz hat eine verhaltnißmäßig große Anzahl geliefert, so daß gegen 200 Stück Geschütze vorhanden sind. Die Grenzen und besonders die Baffe, welche in das Innere des Landes führen, find mit Berschangun= gen, Berhauen, Blodhäusern und anderen Unnäherungshinderniffen versehen worden. Geldopfer sind von dem Fürsten, der Geiftlichkeit, den Beamten (die fast fammtlich auf einen Theil ihres Gehaltes zu Gunften des Krieges verzichtet haben), den Kaufleuten und Gewerbetreibenden bis zu dem geringsten Bauern gebracht worden, auch rechnet man in diefer Beziehung auf eine Unterstützung von Frankreich und Rugland; ja es ist fast gewiß, daß die ungarischen, bulgarischen und bosnischen Legionen bereits mit ruffischem Gelde gezahlt werden. Priegserfahrene Offiziere sind sowohl aus der russischen wie der französischen Armee in serbische Dienste übergetreten. Dennoch dirfte ber Rampf des fleinen Gerbiens mit dem osmanischen Raiserreich ein sehr ungleicher werden, wenn es nicht materiell von den Mächten, die es so weit in die Berwickelungen hineingeführt haben, unterstutzt wird. Halten diese aber den Zeitpunft nicht für angemeffen und verlangen dieselben, daß fich Gerbien für jest den bestehenden Rechten der Turlei füge und dem Kriege entfage, so ist es wahrscheinlich, daß sich der Fürst Michael nicht wird auf seinem Fürstenthrone halten können; für ihn heißt die Parole: "Krieg oder Abdan= fung". Die Stimmung in Belgrad ift feit dem Befanntwerden der ge= scheiterten Konferenzen wieder eine höchst friegerische. Das Flüchten der Bewohner und das Fortschaffen von Mobilien nach dem andern Ufer der Donau und Save hat noch einmal begonnen; auch alle öffentlichen Kaffen, Aemter, Aften 2c. find schon seit längerer Zeit in Sicherheit gebracht. (N. 3.) Amerita.

berung aufgetreten, daß die Gerben die Ruftungen fofort einftellen und

die Barritaden ebnen mußten, wenn die hohe Pforte fich noch auf fernere

Unterhandlungen einlassen folle. Da die Gerben diese Bedingung nicht annahmen, so zog die Türkei die bis jetzt gemachten Konzessionen zurück

und stellte fich auf den Standpunkt des Parifer Friedens von 1856,

d. h. die Dinge find jetzt auf demselben Standpunkt, auf welchem fie vor

dem Beginn der Konferenzen waren, nur mit dem Unterschied, daß beide

- [Bom nordamerfanischen Rriegsschauplate.] Dit dem Dampfer "Jura" eingetroffene Berichte aus Remport vom 23. v. M. melden, daß General Pope sich mit Mac Clellan bei Acquia creek vereinigt habe. Die gange Armee der Konfoderirten hat Richmond in der Richtung nach dem virginischen Thale verlassen. Die Konföderirten haben Clarfeville in Tennessee genommen und riicken auf das von den Unioniften geräumte Fort Donnelson vor. Bei einem Angriffe auf Edgefield in Tennessee sind sie zurückgeworfen worden.

Rach über Cape Race eingegangenen Berichten aus nemport vom 25. v. Mits. steht jetzt General Pope am nördlichen Ufer des Rappahan= nock. Die Konfoberirten besetzten das füdliche Ufer mit einer Linie von Batterien, die fich auf 15 Meilen ausdehnt. Sie haben die Unionisten angegriffen und mehrere Male versucht, den Fluß zu überschreiten, find aber zurückgeworfen worden. Ein allgemeiner Zusammenftoß ist wohl bevorstehend. Den neuesten Nachrichten zufolge ist die Armee Mac Clellans zu Acquia creek gelandet und hat sich mit General Pope vereinigt. Die Unionisten tonnen diese Position halten, bis die Anfunft von Berftarfungen die Offenfive wieder gu ergreifen zuläßt. Gerüchtsweise heißt es, daß General Halleck zum Oberbefehlshaber ernannt werden solle. Seward hat bekannt gemacht, daß diejenigen, welche nur die Abficht, Bürger zu werden, erflärt haben, ber Konftription nicht unterworfen fein follen. — Ein schreckliches Blut-

Bart" auf, den ein Porfirhügel trägt. In einem folchen deutschen Eichen- und Buchenhain der deutschen Turnfunft zu pflegen und sich dabei durch fein eignes edles Gerftengetrant, das "Turner = Bier", zu stärken, das muß ja hier ein frisch - freies Heldengeschlecht erziehen, so dachte ich, als ich heute dort meinen Kaffe trank. Als ich das Kellner-Madchen nach dem Turnplat fragte, verstand fie mich nicht, ebenso= wenig der Wirth, wahrscheinlich doch weil ihnen meine Mundart zu fremd war. Es blieb mir Nichts übrig, als den Park danach zu durchsuchen, fand ihn aber nicht. Endlich auf der Spitze des Higels, von wo mir mein "Fremdenfithrer" eine "lobnende Aussicht" versprach, die ich aber von den Bäumen schon ganz verwachsen fand, nahm ich das

Büchlein aus der Tasche, um es zur Rechenschaft darüber zu ziehen. Da war denn freilich schon von "beschränkenden Baumwipfeln" die Rede. Zugleich fand ich darin des "Dorfes Turn" Erwähnung gethan, welches neben dem Park liege. Nun war das Räthsel gelöst, und ich suchte nicht weiter nach Reck und Barren. "Turn" ist bloß der altdentsche Ausdruck für "Thurm". Die hiefigen Eingebornen nennen den Ort "Torn"; soweit haben wir die Uebereinstimmung mit dem Ramen unseres preußischen "Thorn", welches ja auch von einem Thurm des Land= meisters Herrmann Balt, woraus allmälig eine Stadt wurde, fo heißt.

Icplit, den 7. Lugust. Ich bin noch schuldig, über das für den Norddeutschen Fremdartige in der Bauart der Säufer, in den Sitten, der Gemuithsart und Sprache ber Karlsbader Austunft zu geben. Ich fann dasjetzt um so besser, als ich während einiger Wochen einen größeren Borrath von Beobachtungen gesammelt habe. Teplit zeigt in Betreff feiner Bewohner felbstverftand= lich wenig Unterschied, mehr in Betreff der Bauart und Ginrichtung der Häuser, indem besonders die neuen Stadttheile: die Königsftraße, die Jägerzeil, die Bahnhofftraße, der Rogmarkt u. f. w. in mehr ebner Fläche, also auch geräumiger gebaut sind und das Ziegeldach vorherrscht, mahrend in Karlsbad die Schieferbedeckung die allgemeine ift. In den älteren Stadttheilen find jedoch auch bier die Bauplätze durch Sprengung in Porfir, wie dort in Granit gewonnen, giebt es auch hier gar keinen ober einen höchst beschränften Hofraum, sind Licht und Aussicht von der Sinterfeite der Säufer auch hier durch Telfen abgesperrt, find auch hier

die inneren Treppen häufig nicht das Wert des Zimmermanns, fondern bes Steinmeten. Rur halten fich hier die Stragen an beiden Seiten ber Thalfohle, während fie in Karlsbad zum Thale terraffenformig übereinander laufen. Auffallend muß uns in beiden Städten ferner die Sitte fein, die Bäuser nicht durch Nummern zu bezeichnen, sondern durch Namen. 3m Mittelalter herrschte dieselbe befanntlich in allen Städten so weit die deutsche Zunge klang, und das war ein Stiid weiter als jetzt. Der Bürgerstand sprach damals in den jetzt durch Frankreich uns ent= riffenen Provinzen, auch in Belgien, Solland, gang Cfandinavien, Bolen und Ungarn deutsch. "Hinter Klaufenburg hatte das deutsche Bater-Bene Sitte hat fich in ber fieueren Zeit, alfo auch beunser ein Ende." sonders in den seit dem dreißigjährigen Rriege nen aufgeblühten Städten, Nordeutschlands mehr verloren und auf die Gaft- und Wirthshäuser eingeschränkt. Bier in Böhmen, wenigstens in den fleinen Städten, ift fie dagegen in voller Ausdehnung geblieben, nur daß man einstmals den Namen durch ein Bild bemerklich machte, jetzt durch eine Inschrift bezeichnet. Aus der Art deffelben fann man fein Alter erfennen. Ift er reli= giös, so hat er schon viel mehr als ein Jahrhundert erlebt, wie 3. B. der englische Gruß, die Jungfrau Maria, Mariahilf, Mariaschnee, Erzengel Michael, der heilige Georg, Johannes, Mathias, Repomut, die heiligen drei Könige, der gute Hirt u. f. w. Ebenso verkimden heraldische Thiere und ähnliche Abzeichen bedeutendes Alter z. B. Greif, Drache, Abler, Löme, Birid, Bar, Schwan, Belifan, Die goldene Barfe, bas goldene Schiff, Sonne, Mond und Sterne, die Balme, auch wohl die heidnischen Götter: Apollo, Jupiter, Reptun. Neu dagegen find die höfischen, also Raifer, Rönige, Prinzen und Prinzessinnen, mit Ausschluß der veralteten, 3. B. der römische Raiser, der König von Bolen und ähnliche, ferner meiftens die Stadte, Bölfer (3. B. der preußische, fachfische, ruffische Sof) und manche gesuchte Bezeichnungen z. B. die schöne Raiserin, die schöne Türfin, der fleine Beinrich.

Was die innere Einrichtung der Häuser betrifft, fo findet man darin noch viel Altmodisches; die Bande sind verhaltnismäßig selten tapezirt, sondern gewöhnlich farbig getüncht; an den Thüren fommen die Schlöffer mit dem einformigen Klinkengriffe fehr hanfig vor, welche für traftige Räufte erfunden find, in deren Befitze fich viele Rurgafte nicht befinden'; die Mobel find oft altfrantisch massiv, umfangreich und mit Messing beschlagen, so namentlich die Kommoden, von denen eine fo viel Blatz ein= nimmt und gewährt, als beren zwei aus unseren Möbelmaggzinen.

bad hat in dem Fort Ridgely in Minnesotta zwischen den Weißen und ben Indianern ftattgefunden, mobei es 500 Todte gegeben.

— [Aus Mexito.] Nach Berichten aus Bera-Cruz vom 1. August hat das französische Schiff "Grenada" Campeche bombardirt, ist aber vertrieben worden. Die Kommunikation zwischen Orizaba und Bera-Cruz ift schwierig. Der englische Gefandte hat gegen die despotiichen Magnahmen Almonte's eine energische Proflamation veröffentlicht. Die öffentliche Meinung in Mexiko ift einer Konföderation aller ameris fanischen Republifen giinstig. 4000 Franzosen haben Martinique verlaffen, nm nach Bera-Eruz zu gehen.

#### Bom Landtage.

#### Saus der Abgeordneten.

C. S. Berlin, 2. September. [43. Sikung], um 9 Uhr 15 Minnten von dem Präsidenten Herrn Grabow eröffnet. — Der Abg. Simfon ist wiesder eingetreten. — Am Ministertische die Gerren Minister Graf zur Lippe, die Regierungs-Kommissarien Seh. Regierungsrath Burckardt, Hauptmann v. Hartmann. — In Stelle des aus dem Haufe geschiedenen Abg. Buschmann wird ein anderes Mitglied zur Betittons-Kommission gewählt werden. — Bor der Tagesordnung nimmt das Wort der Abg. Burch ow und kommt noch einmal auf die beiden Aerzte zurück, denen wegen politischer Bergehen die Koncession zur Ausübung der Praxis entzogen worden. Er giebt den Aussührungen des Kultusministers in der lesten Sisung gegenüber thatsächliche Berichtigungen; beide Aerzte praktieiren noch außer Lausder thatsächliche Berichtigungen; beide Aerzte praktieiren noch außer Lausder hatsächliche Berichtschaft in Abwesenbeit des Kultusministers darauf aufmerkam, das die Rehabilitation konstatirt ist und daß es nicht Sache der Regierung wäre, wenn die beiden Aerzte nicht im Lande wohnen.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist die Fortsetzung der Berathung des dierten Berichts der Kommission für das Instizwesen über Beitionen. — Der Gymnasiallehrer Dr. Berthold und Genossen über Erstitionen. — Der Gymnasiallehrer Dr. Berthold und Genossen über in einer Betitionen, das Hand der Abgeordneten wolle auf die Beschaftung der Militärgerichtsbarkeit auf rein militärische Bergehen bei der königl. Staatsregierung hinwirken." Einstimmig war die Kontmission der Ansächt, das 1) die Beibebaltung der Militärgerichtsbarkeit in ihrer jetzigen Ausbehnung C. S. Berlin, 2. Gentember. [43. Gigung], um 9 Uhr 15 Minuten

Militärgerichtsbarkeit auf rein militärische Vergehen bei der fomgt. Staatsregierung himvirken." Einstimmig war die Kommission der Ansicht, daß 1) die Beibehaltung der Militärgerichtsbarkeit in ihrer jezigen Ansdehmung mit einer großen Ansahl geseslicher und Versaffungsbestimmungen sich nicht vereinigen lasse, und daß die königliche Staatsregierung aus Art. 37 der Berfassung die Berpssichtung habe, ein Geses über anderweite Regelung der Militärgerichtsbarkeit einzubringen; 2) daß es weder nützlich noch zweckmäßig sei für das Gesamuntwohl des Staates, die Militärgerichtsbarkeit beisaubehalten, ihre Beschränkung auf rein militärische Bergeben vielmehr drusgen gehoten ist: — die begutragt daher, die Vertsen der Wegerung auf Beschland von Kenierung auf Beschland von Kenierung auf Beschland von Kenierung auf Beschland von der Vergeben von der Vergeben von der

aubehalten, ihre Beschränfung auf rein militärische Vergeben vielmehr dringend geboten sei; — sie beantragt daber, die Betition der Regierung zur Berückstätigung zu überweisen.

Abg. Graf Bethul p. Dur gegen den Antrag, welcher eine bereits absgehandelte Sache auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege der Betition wiesder an das Haus bringe. Die Versassungswidrigkeit der Militärgerichtsbarzkeit nicht nachgewiesen. Der S. 37 der Vert. Urk. beziede sich lediglich auf die vorhandene Gesetzebung und enthalte keine Verheißung; das der Militärgerichtsstand aber kein Privilegium bilde, sei schon bei anderer Gelegenheit von dem Herrn Kriegsminister und dem Herrn Anstenwiesen worden. Grade weil wir ein Volksbeer haben, gelte ja auch der Militärgerichtsstand für das ganze Volk und Artifel 4 der Vertassung siehe ihm also nicht entgegen. Die einzelnen Ausschreitungen des Militärs bewiesen aber durch das Ausschen, welches sie hervorriesen, die Seltenheit ihres Vorkommens. Uedrigens bestreite Niemand, das für den Fall eines Krieges der Militärgerichtsstand bestehen mitse; wo würde man aber dei Ausschung delben im Frieden dann die Richter bernehmen, und wo wären die Grenzen von Krieg und Frieden; gehört die Modifikung zu jenem oder diesen ? Man würde bei Eunführung der Ewilgerichtsbarfeit die Armee aus einer handelnstiels ein Eusschung bestellichten weite Grenzen von Krieg und Frieden; gehört die Mobilistrung zu jenem oder diesem? Man würde bei Einführung der Einstgerichtsbarkeit die Armee aus einer handelnden in eine raisonnirende verwandeln. Breußen aber begründe seinen Anspruch auf die Führung Deutschlands zwar auf seinen Charakter als Rechtsstaat, aber doch noch mehr auf den Charakter eines einheitlichen monarchischen

staat, aber doch noch mehr auf den Charafter eines einheitlichen monarchischen Militärstaates.

Abg. Twesten für den Kommissionsantrag. Die Meinung des Hauses habe sich in Bezug auf die Frage schon früher heransgestellt. Die Forderung stehe leit 1808 auf der Tagesordnung und sei durch Friedrich Wilhelm III. auf dieselbe gesett worden. Er gebe zu, daß die Bertassungsartisel auch siche Gründe genug seien dassür vorhanden. Der dürgerliche Kriminalprozes habe sich schon vor 1848 von dem Inauisstionsprincip frei gemacht, und wie widerspruchsvoll er auch sei, so müste die Militärgerichtsbarteit doch mindestens in Anersenung des Brincips nachsolgen. Wem es mit der Aussührung des Rechtsstaats Ernst ist, der will, daß wenn ein Offizier in die traurige geneine Recht des Landes im Bewustzein habe. Die Theorie des Wilitärsstaates könne nicht mehr aufrecht erhalten werden. Redner weist in einzelnen Hällen militärische Aussichreitungen und dei deren Behandlung nach, wie groß der Unterschied des Berjahrens gegen Wiltärs und gegen Ewisperionen sei, und kommt zum Schluß auf die Verfolgungen der Perste und speciel auf das Verfahren gegen den Redasteur Da gen zu ihrechen, welches er als "ezorditant" bezeichnet. Es sei zu wünschen, das unter allen Klassen der Bevölserung ein vertrauensvolles Verföldungen der Weisten Wilstär und Ewischen der Versie und Sulftarerichts stant hindert das Zustandesommen eines solchen zwischen Militär und Ewisch

ftand hindert das Zustandekommen eines folden zwischen Militar und Civil

Der Instizminister: Es würden zweierlei Angriffe gemacht: 1) gegen den Militärgerichtsstand und 2) gegen das Berfahren bei den Militärgerichten. Die Verfassung bestimme, daß das Militär einen besonderen Gerichtsstand haben solle; was das Verfahren betreffe, so sei man mit einer Revisson des Straspersahrens beschäftigt, und wolle er auch nicht bestreiten, das auch das Militär-Straspersahren einer Berbesserung fähig sei, und wirde er in diesem Sinne gegen die Ueberweisung der Betition nichts einzuwenden baben. Was den Insterdurger Fall betresse, so habe er mit der Frage der Militärgerichtsbarkeit keinen Zusammenhang. — Der Regierungskonn missa er wähner von dem Abgeordneten für Berlin verschiedene Fälle namhaft gemacht worden, aus welchen er Konjequenzen gegen das Militär-Inflizwesen zieht. Er habe u. A. sich beschwert, das über den Ausgang der Untersuchung der Greifswalder Vorfälle dis jeht noch nichts verlaute. Indeß sei soeben das Erfenntniß allerhöchsten Orts bestätigt worden und habe sich der Abschluß der Untersuchung nur dadurch verzögert, daß der Hauber such der Untersuchung nur dadurch verzögert, daß der Hauptangeschuldigte inzwischen in fremde Kriegsdienste gegangen sei. Was die Behandlung der Lientenants Sobbe und Buski auf der Festung Glogan betreffe, so sei dieselbe von Sr. Majestät reprodirt und der Kommandant von Glogan deshalb pensionirt worden. Der Görliger Korpsbefell wegen Wassengebranch sei bisher donnt worden. Der Goriger skorpsveregt wegent Wahrengevräng set bisbet dem Kriegsministerium nicht zur Kenntniß gekommen und wegen der Borfälle in Franksurt schwebe noch die Untersuchung. Was die angebliche Berswundung eines hiesigen Hausknechts betresse, so sei auch in diesem Falle die Untersuchung ex officio eröffnet worden; Damnistat habe aber bei Vernehmung erflärt, daß er von einer Berwundung nichts wisse. Schließlich babe er zu bemerken, daß Excesse gegen die öffentliche Ordnung von Ewispersonen weit hänsiger verüht würden, als von Villitärpersonen, und zwar in dem Versachten hältniß von 5 gu 1.

weit häufiger verübt würden, als von Politärpersonen, und zwar in dem Berbältnis von 5 zu 1.

Abg. Reich en i verger (Bechum) gegen den Antrag, odwohl er bofft, das das Brincip des Anklageprocesses auch bei dem Militärgerichtsversahren zur Berücksichtigung kommen werde. Nedner beantragt, die Petition der Regierung in der Erwartung zu überweisen, daß die Regierung baldigst einen Sesporschlag zur anderweiten Regulirung der Militärgerichtsbarkeit vorlegen werde. (Die Minister v. d. Pepdt u. v. Jagow, kowie mehrere andre Regierungskommissantrag; gegen letzterenerklärt sich der Abg. v. Bon in (Stolpe): Ohne Abänderung des Art. 37 der Berfassung könne die Militärgerichtsbarkeit nicht ausgehoben werden. (Es berrscht große Unruhe im Hause). Sine Aluft zwischen Soldat und Bost werde bestehen, so lange die Demokratie die preußische Armee ein Söldnerheer nenne. Eine Beschräufung des Militärgerichtsstandes sei sehr bedenklich. Der Hinne lewahre uns vor einem Bostsbeer nach dem Muster der amerikanischen Armee oder der Garibaldischen Freischauren. — Abg. Frech berührt die Frage, die mit der Militär-Gerichtsbarkeit in naher Berbindung steht und wichtig ist; die Frage: ant Grund welcher versassungsmäßigen Bestimmungen die Grenzen der Militäragerichtsbarkeit bestimmt werden, wenn Beränderungen, Modisstationen u. s. w. vorsonmen. — Es wird auf Schluß angetragen; da aber die Abstimmung zweiselhaft, wird die Disknissonstorteset. — Abg. Bleibtren erzählt eine Anesdorte aus dem französsischen Wriege, wonach ein Maire eines Dorfes einen Obristen vor der Frontseines Regiments verhaftete. So weit wolle man einen Obriften vor der Front seines Regiments verhaftete. Go weit wolle man

nicht geben, aber man könne doch verlangen, daß die Autorität des bürgerslichen Gesess auch bei dem Militär zur Anerkennung kommen werde.

Abg. v. Fordenbed verlieft eine Kadinetsorder vom 17. Juli 1862, welche nur von dem Kriegsminister unterzeichnet sei. Er richtet deshalb, da eine Andrenge an den Zustizminister, wie dies ohne Gesesvorlage hat gescheben können. — Der Justizminister, wie dies ohne Gesesvorlage hat gescheben können. — Der Justizminister, behält sich seine Arkärung vor, die er durch Bergleichung der Allerd. Ordre mit der früheren gesetlichen Bestimmung sich überzeugt haben werde, daß eine Abänderung derselben erfolgt sei. — Abg. v. Forden bed konstatut eine Ansbehnung des Militärgerichts. — Nachdem auch die Abgg. Frech und Immermann gesprochen, wird die Diskussion geschlossen. — Der Neferent bebt hervor, daß durch die Debatte das Hans in der Ansicht, das die Militärgerichtsbarkeit verfassungswidzig sei, bestärkt worden sein dürste. Referent erwidert auf alse gegen den Kommissionsantrag erhodene Bedenken und giebt die Bedingungen an, unter welchen das Heer ein volkstümliches werden könnte. — Bei der Abstimmung welchen das Heer ein volksthümliches werden könnte. — Bei der Abstimmung wird das Amendement des Abg. Reichensperger (Geldern) abgelehnt, der Kommissionsantrag mit sehr großer Majorität angenommen. — Derselbe Referent Schiebler erstattet mündlichen Bericht über eine Betition, die durch

Uebergang zur Tagesordnung erledigt wird.

Bweiter Gegenstand der Tagesordnung ist der zweite Bericht der Finanzkommission über Bestisonen. — August Vostwinkel und 118 Genossen im Kreise Dagen beschweren sich über die seit 1857 vorgenommenen Erdblung gen der Steuern im genannten Kreise. — Die Kommission beantragt, das hans der Abgeordneten wolle beschließen: "In Erwägung, daß die pro 1861 ohne Kückfrage bei den Veranlagungsbehörden vorgenommenen Erhöhungen von circa 900 Klassensteuerpslichtigen in den unteren Steuerklassen vom Hand 200 Klassenkeiterhilanigen in den anteren Sienertaligen von Einauzministerium nicht gebilligt worden sind, daß aber ein Bedürsniß, die Besurkkregierungen zu Steuererhöhungen noch weiter einzusschränken, als dies durch das Geleß vom 1. Mai 1851 und die Justruktion vom 8. Mai 1851 bereits geschehen ist, nicht anerkaunt werden kann, — in Erwägung ferner, daß die übrigen allgemein gehaltenen Angaben in der Bestition weder durch Beweismitte, noch durch thatsächliche Momente genügend unterftügt sind, über die Petition zur Tagesordnung überzugeben."

unterstügt jund, üder die Betitien zur Lagesordnung nverzigehen.

Abg. Harfort beklagt sich über die ungerechte Bertheilung der Steuern im Kreise Hagen. Er stellt den Antrag, die Betition, soweit sie sich auf die Handbabung des Gesess der Klassensteuerveranlagung dom 1. Mai 1851 bezieht, der Regierung zur Berücksichtigung zu überweisen. — Der Antrag wird unterstüßt. — Abg. Kras bringt Notizen über Einschäßungen zur Sprache, wonach die Beschwerden über die von der Regierung vorgenommene Steuerveranlagung gerechtfertigt wird. — Der Abg. Be der stellt ein hur reichend unterstüßtes Unteramendement zu dem Antrock — Der reichend unterstütetes Unteramendement zu dem Amendement Harfort. — Der Regierung 8 kommissäner: In dem Antrage des Abg. Darfort siege eine sichwere Anklage, zu der gar keine Ursäche vorliegt und vom Hause doch ganz anders zu prüfen sein würde. Die Betition habe mit dem Reflamationsversfahren gar nichts zu thun; das Bersahren der Bezirksregierung sei ja aber don der Staatsregierung entscheden gemisbilligt worden. — Abg. Be cker (Dortnund): Die Duelle des liedels sei das Landrathsamt in Hagen. Ein Mann zahlte 1856 84 Thir. Einkommenstener; 1857 wurde sie auf 96 Thir. erhöht; von 1857 an habe die Steigerung stetig zugenommen dis 216 Thr. — Der Regierung af om miss zu Kit der Einschaus zur Einkommenstener habe die Regierung nichts zu thun. — Abg. Müllensiefen fragt, wozu alle die Steinern sein sollen. Der von ihm bierbei gebrauchte Ausdruck, der Kriegsminister wolle uns unter ein Säbelregiment brugen", wird vom wost alle die Stellert fen solle uns unter ein Säbelregiment bringen", wird dom "der Kriegsminister wolle uns unter ein Säbelregiment bringen", wird dom Präsidenten gerügt. — Abg. Harfort replicit dem Regierungskommissa, bleibt aber unverständlich. — An der Diskussion betheiligen sich der Regierungskommissa, die Abgg. Dr. Becker, Harfort, Krap, Kühne und der Referent, worauf die niotivite Tagesordnung angenommen wird. Hiermit sind die Anträge Harfort und Dr. Becker erledigt. — Eine Besteiten die Anträge Harfort und Dr. Becker erledigt. — Eine Besteiten die Factorer sir eine Bountundlungske giebt zu längerer fition, betreffend die Steuer für eine Dampfmahlmihle, giebt zu längerer Diskuffion Beranlassung. Es betheiligen sich daran die Abgg. Neide, v. Benda, Harfort, Riemann und der Regierungsfommissar. Diskupton Berantaftung. Es betheingen kad daran die Abgg. Netde, v. Benda, Harfort, Kiemann und der Regierungskommissen. Das Hand geht dem Antrage der Kommission gemäß zur Tagesordnung über und lehnt damit den Antrag des Abg. Neide auf Ueberweisung zur Berücksichtigung ab. (Während der Debatte hat der erste Bizepräsident, dr. Behrend, den Vorsig überwommen.) — Die übrigen Keitionen in diesem Bericht werden nach den Anträgen der Kommission durch Uebergang zur Tassessordnung erseinist. gesordnung erledigt. Das hans geht jum 6. Bericht der Petitionskommission über.

nächst geben die 34 Petitionen der Thierarste wegen Reorganisation des Beterinärweiens dem Regierungskommissar, Regierungsrath Lehnert, Anlaß, die Erklärung des Regierungskommissars in der Kommission dahin zu präcisiren, daß die Regierung sich nicht in der Lage besindet, die Petitionen in cifiren, daß die Regierung sich nicht in der Lage befindet, die Petitionen in der Art, wie sie formulirt, berücksichtigen zu können. Einzelnen Beschwerden werde sie abbelsen; dazu bedürfe es aber nicht der Uederweisung der Petitionen, da sich die Regierung ihrer Psilat bewüßt ist. Es liege sein Grund vor, in dem gegenwärtig bevorstehenden Organismus eine Aenderung eintreten zu lassen. Es sei nicht möglich, Kreisthierärzte als Regierungsräthe in das Ministerium zu berusen. — Abg. Birchow: Das ganze Civilveterinärwesen sei seit der Reorganisation der Aumen namentlich ein undedeutender Andang des Militärveterinärwesens. Das ganze System, das seit berrikt, stehe unter militärischem Einflusse. Allmälig höre denn auch das Studium der Thierarzneisnnde sire das Civil auf und die Thierarzneischule werde ein reines Militärinstitut, verliere aber auch ihren guten Rus, denn mit der Zeit verringern sich die Leherkässe au Qualität. Die Studien in den landwirthschaftlichen Schulen würden keine hinreichende Kompensation für die sich zeigenden Mängel sein. — Der Regierungskommusiar Lehnert: Der Thierarzt werde nie zu dem Ausselnaft verlien der Gesellschaft gelangen, welche der wissenschaftlich gebildete Arzt hat. Bom Auslande sei man aber welche der wissenschaftlich gebildete Arzt hat. Bom Auslande sei man aber noch nicht überholt. — An der Diskussion betheiligen sich Abg. Dr. Bernshardi, der General Bfuhl, der sich rechtsertigt, daß er als alter Soldat über medicinische Angelegenheiten ivreche. Er habe 30 Jahre lang Pferdestommerz in großartigem Maßstade getrieben und bei selbst in der Eskadom Turschmied gewesen. Es liege im Interesse der guten Sache, dier das Wortzu nehmen. In der Armee seien zu viel Ignoranten in diesem Fache, das sei der Daupstehler; es sei aber auch gar nicht zu verlangen, daß junge Leute auß gebildetem Stande sich diesem Fache widmen können. Man müsse den Thierärzten einem sicheren Kang geben, sie besser dann werde es in der Zufunst besser ihre Diskussion. Der Negierungskommissar macht einige kurze Bemerkungen; die Diskussion ist geschlossen.

Der Negerent Alha Dr. Lüning ist erstaumt über den heutigen Konschlagen.

Der Referent, Abg. Dr. Läning ist erstaunt über den heutigen Bortrag des Regierungskommissans, den Erklärungen in der Kommission gegentider. Der Grund zu der Beschwerde werde durch Ministerialrestrupt gelegt, es sei also unnütz, die Petitionen der Regierung zu überweisen; es empsehle sich diese Ueberweisung zur Berücksichtigung. — Der Referent widerlegt sich diese Ueberweisung zur Berückschingung. — Der Referent widerlegt alle Sinwendungen des Regierungskommissens. — Das Haus tritt dem Borschlage der Kommission bei, nachdem es den Uebergang zur Tagesordnung, welchen der Abg. v. Denzin vorgechlagen, abgelehnt hat. — Die Betition des Gutsbesigers Timmermann zu Wesel wegen Benutung seines Terrains zu militärischen Uebungen wird der Regierung zur Berücksichtigung überwiesen, nachdem der Regierungskommissar einen Gelegenkourf über Erpropriation in Aussichtung des Art. 9. der Bersasiung in Aussicht gestellt, im Abgeordnetenbause sich sir die leberweisung ausgesprochen, und ein Antrag auf motivirte Tagesordnung abgelehnt worden ist. — Um 3½ Uhr wird die Signing auf Freitag 9 Uhr vertagt. — Tagesordnung: Bericht über den Gelegenkourf über der Generalistung der Zollerleichterungen und der Antrag v. Sphel-Lette, Petitionsberichte. — Dienstag: Die Unterrichtspetitionen. — Donnerstag: Militäretat.

Lokales und Provinzielles.

Bofen, 3. September. [Die Ballfahrt nach Czenftochau.] Drüben in Polen, im Gouvernement Ralisch, nahe dem Ursprunge der Warthe, liegt ein in allen flawischen Ländern hochberühmter Wallfahrts= ort, das Kloster vom Orden des heiligen Baul des Eremiten, Czenftochau, gegründet im Jahre 1382 von Herzog Bladislaw von Oppeln. In der reichen Klosterfirche hängt ein wunderthätiges Marienbild, der Sage nach gemalt von St. Lukas, tief gebräunt durch das Alter, so daß es den Beinamen "der schwarzen Maria" erhalten hat. Dem Ursprunge nach stammt dieses Bild aus der byzantinischen Schule, also jedenfalls wohl aus dem ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung, und befand sich feit der Gründung in dem Kloster. Zur Schwedenzeit soll ein schwedi=

difcher Offizier zwei Säbelhiebe nach dem Bilde geführt haben, wovon die zwei Schmarren in dem Gefichte der heiligen Maria herrühren. Nachbildungen davon befinden sich in vielen Kirchen, so auch in einer Kapelle unserer Karmeliterfirche. Zu den Tausenden, welche nach Ezen= stochau wallfahrten, gehört auch ein hiefiger Bürger mit deutschem Namen, welcher alljährlich von hier aus eine Wallfahrt dorthin unternimmt, welcher sich hauptsächlich Frauen und Mädchen der untern Stände aus unferer Stadt und deren Umgebung anschließen. Für dieses Jahr sollen 200 Personen von hier entschlossen sein, an der Wallfahrt Theil zu nehmen, und werden sie ihren Weg nach Schroda einschlagen, wieder über Pleschen nach Kalisch gehen und dort das wunderthätige Bild des heiligen Joseph besuchen. Am 22. denkt die Gesell=

schaft, welche morgen von hier aufbricht, wieder hier einzutreffen.
— [Extra-Konzert.] In Lamberts Garten findet morgen ein Extra-Konzert statt, in welchem unser beliebter Biolinspieler, Herr Eberle, mehrere Solopiecen vortragen wird. Wie wir hören, ist die Sälfte der Ginnahme für einen humanen Zweck bestimmt. Wir wiin= schen von Herzen, daß ein recht zahlreicher Besuch Herrn Eberle ermun= tern möge, sein schönes Talent mit Fleiß und Liebe weiter auszubilden.

s Wreschen, 2. Septbr. [Raubanfall.] Am vergangenen Don-nerstag gegen 1/29 Uhr Abends passirte der Kreisgerichts-Exesutor Andrze-jewski von hier den Wald in der Gegend von Smietowo, hiesigen Kreises, und wurde plöglich von zwei aus dem Walde hervorfpringenden Verfonen ange-fallen, von denen eine das vor den Wagen gespannte Bserd festhielt und die zweite den Andrzesewski unter Androhung von Wishandlungen zur Sergabe seiner Baarschaft aufforderte. Andrzesewsti weigerte sich ansangs, da er jedoch einsah, das es ihm zu entkommen nicht möglich war, und auch nicht wagte sich in einen ungleichen Kanpf einzulassen, so muste er es sich gefallen lassen, seines Gelbes, welches 13 Thr. und einige Silbergroschen betrug, beraubt zu werden; mit diesem Gelbe zogen sich die Räuber wieder nach dem Dickicht des Waldes zurück. Andrzesewski hat diesen Borfall sogleich der Polizeibehörde und dem Gendarmen mitgetheilt. Tros aller Nachforschungen ist man sedoch dem Thätern bis sest noch nicht auf die Spur gekommen, was auch sehr schwerzelewski auch sehr Thätern die sest aller Nachforschungen ein Legungen dürfte, da Andrzesewski nicht im Stande ist, irgend

ein Kennzeichen anzugeben, was zur Ermittelung der Nauber führen könnte.

5 Bromberg, 2. September. [Handwerferverfammlung; eine Landparthie der Sänger; kaufmännischer Berein; Theater.]
Um Sonnabend hatte sich auf Grund einer Einladung des Berliner Komités zur Beichickung des Handwerkertages in Weimar am 5. d. M. eine Anzahl Handwerker im Tonn'schen Lokale hierselbst versammelt. Das Resultat der Besprechung ging dahin, das Berliner Komité zu ersuchen, die Bromberger Handwerker im Sinne der Gewerbegrönung auf dem Handwerkertage zu Handwerfer im Sinne der Gewerbeordnung auf dem Handwerfertage zu vertreten. Bedauert wurde, daß in Folge der gegenmärtig hier obwaltenden Berwirfnisse im Pandwerferstande eine Deputation von hier auß nach Beimar nicht habe entsendet werden können. Die Abresse ist bereits angesertlyt und soll morgen nach dem Orte ihrer Bestimmung abgeben. — Am Sonntage machten die biesigen Sängervereine: Liedertasel, Sinecura u. s. w. einen Ausstug nach dem eine Meile von hier an der Beichselt reizend gelegenen und dem Baron v. Schöndorn gehörigen Gute Ostromeko. Nachdem sich die Gesellschaft alle schönen Parthien, namentlich in den sogenaunten Müllerbergen, angesehen, drachte sie gegen Abend dem Baron ein Ständen: "Die Wacht am Khein." Nach dem Gesange nahm der Zeichner Linke von der Königl. Ostbahn das Bort. Er danste für die den Sängern ertheilte Erlandig, die Raturschönseiten, welche das Gut darböte, in Angeschenschein neben niß, die Naturschönheiten, welche das Gut darböte, in Augenschenschein nebniß, die Naturschönheiten, welche das Gut darböte, in Augenschenschein nehmen zu dirsen, wintschte, daß einer der Millerberge, auf dem die Sängerschaft gich aufgebalten, von jest ab: "Deutscher Sängerplaß" beißen möchte, und brachte ichließlich dem auf der Nampe vor dem Schlosse sich befindenden Hrn. v. Schönborn ein Hoch aus. Herr v. Schönborn dankte zwar für das ihm dargebrachte Hoch, erklärte aber, daß er sich auf seinem Territorium die Benennungen von Blägen selbst vorbebalten müsse. Wir wären allerdings der Sprache nach alle Deutsche, sagte er etwa, bätten indese einengeres Baterland, und das sei das Königreich Breußen, hätten daher die Sänger den Berg "Preußischer Sängerplaß" nennen wollen, so würde er wohl nichts dagegen einzuwenden gebabt haben u. s. w. Nach dieser Erklärung verließen die Sänger, freilich nicht in der behaglichsten Stimmung Oftromecko und kehrten nach Brombera zursich. Bromberg zurück.

In Folge eines Schreibens des hiefigen kaufmännischen Vereins an den Fordoner Magistrat, die Berbesserung der Neberkähre über die Weichsel durch Berftellung einer Drabtfeilüberfähre betreffend, ift geftern eine Antwort eins gegangen. Inderfelben werden dem Bereine verschiedene Bersolichseiten nam-haft gemacht, welche bereits früher in dieser Angelegenheit Schritte bei der königl. Regierung zu Marienwerder gethan haben. In der heutigen Situng des kaufmännischen Bereins wurde nun beschlossen, sich mit den qu. Personen des kaufmännischen Vereins wurde nun beschlossen, sich mit den qu. Versonen in Verbindung zu setzen, um sodann mit ihnen gemeinschaftlich die königliche Regierung in Marienwerder um Verbesserung der gegenwärtig sehr mangelbaften Ueberfähre über die Weichsel zwischen Fordon und Dstronnecks anzugehen. — Auf Grund einer früheren Denkschrift des Vromberger Gewerderathes vom Jahre 1856, in welcher die Zweifigteit einer Eisenbahnlinie von Vosen nach Vromberg über Enesen auseinandergeset, hat der kaufmänische Verein bierselbst heute gleichfalls beschlossen, die Legung dieser Vahnlinie streng ins Auge zu sassen. Da indes die Wichtsfeit diese Gegentandes sir Vromberg namentlich sehr bedeutend und eine Menge von Anträgen bereits vorliegen, so soll eine Verathung morgen Abend kattfinden. Eine Veschlossen, so soll eine Verathung morgen Abend kattfinden. Eine Veschlossen des Vromberger Adher sich einer Wechtendung dieser Sache schien um so mehr geboten, als heute auch ein Schreiben des Vromberger Abgeordneten, Rechtsanwaltes Senss von beier Schreiben des Bromberger Abgeordneten, Rechtsanwaltes Senff von hier, eingegangen war, worin mitgetheilt wird, daß wegen des großen Interesses, welches die Stadt Bromberg dabei habe, den hiesigen Kommunalbehörden wie sonstigen Bereinen die Erstrebung der über Gneten filhrenden Eisenbahn wie sonstigen Bereinen die Erstrebung der über Gneten führenden Eisenbahnslinie warm ans Herz zu legen sei. In Folge dieses Schreibens sind sofort 7 anwesende Stadtwerordnete zusammengetreten und haben bei dem Borsitzenden der Stadtwerordneten eine außerordentliche Sizung auf Donnerstag, den 4. d. Mits., beantragt. — Das biesige Sommertheater wird trop der schon manchmal ziemlich fühlen Abende immer noch recht zahlreich besucht. Namentlich sinden die Gastvorstellungen der Frau Meergarté-Wahlmann und des Salon-Gymnastikers Ed. Meergarté, die sich seit einiger Zeit hier produciren, vielen Beisall. Der Schanspieler Karus, dem das fernere Auftreten auf der hiesigen Wühne untersagt, aber nachher wieder gestattet war, hat ein anderweitiges Engagement angenommen und Bromberg, wie ich höre, beseits verlassen.

Angekommene Fremde.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Landrath Stahlberg aus Gnesen, Lieutenant BUSCH'S HOTEL DE ROME. Landrath Stahlberg aus Gnesen, Lieutenant und Rittergutsbesitzer Jonanne aus Lussow, Kausmann und Rittergutsbesitzer Benas nehst Fran aus Settin, die Kaussent Göbert aus Frankfurt a. D., Meller aus Düssehorf, Korn aus Berlin, Kühn aus Paris, Thurn aus Pforzbeim und Leuchte aus Dresden.

OEHMIG'S NOTEL DE FRANCE. Berwaltungs Direktor Kosel aus Oberschlesen, Fabrikant Ublichmann aus Aachen, die Kittergutsbesitzer v. Grudzielssi nehst Fran aus Soleczno, v. Iwardowski nehst Fran aus Kobylnif und v. Bielonacki aus Goniczki.

SCHWARZER ADLER. Gutsbesitzer v. Miniscoski aus Schytnik, Brokkt Bgrabczyński aus Powidz, Kittergutsbesitzer Klemke und Fräulein Großmann aus Bodolin.

STERN'S HOTEL DE L'EUROPE. Gutsbesitzer v. Sydow aus Dresden, Dr. med. Kuhlwein aus Breslau, Kentier Banhall aus Bließingen, Fran

med. Kuhlwein aus Breslau, Rentier Banhall aus Bließingen, Frau Rentier v. Ortlepp aus Siegmaringen, Domänenpächter v. Badicke aus Kolno, Deftillateur Falkenberg aus Lübbecke und Kaufmann Winther aus Mains.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Fraulein v. Zuchlinska aus Budgun, Rittergutsbestiger Sperling aus Kikowo, Bestiger Jachmann nehst Fran aus Münsterobe, die Kausseuts Nicolai aus Magdeburg, Giese aus Offenbach, Pohl aus Mainz, Kadisch aus Berlin, Spörel aus Stettin, Kümmel aus Grüne und Kubern aus Bremen.

3. Bartikulier v. Stablewski aus Krakau, die Gutsbesitzer Graf Banwyski aus Bolen, v. Nadouski aus Kociakswagerka, v. Itocki aus Gogolewo, v. Skrzydlewski aus Solencin und v. Kolzutski aus Magnusiemice

Magnufzewice.
EICHBORN'S HOTEL. Bferdehändler Lippmann aus Obrzycko, die Kaufm.
Frauen Lasker und Russaus Gnesen.

Bekanntmachung.

Diejenigen Pfänder, welche in den Monaten Oftober, November, Dezember pr., Januar, Februar und März d. I. dis zum Berfalltage der gewährten Darsehne und noch 6 Monate später und zwar die Pfander

9\text{r. 3018. } 12,213. 12,215. 12,218. 12,247. 12,266. 12,285. 12,299. 12,309. 12,322. 12,328. 12,337. 12,350. 12,353. 12,355. 12,363. 12,370. 12,394. 12,398. 12,410. 12,415. 12,419. 12,426. 12,433. 12,456. 12,457. 12,458. 12,461. 12,465. 12,466. 12,471. 12,477. 12,494. 12,508. 12,523. 12,524. 12,532. 12,536. 12,539. 12,540. 12,556. 12,573. 12,595. 12,600. 12,611. 12,622. 12,634. 12,648. 12,662. 12,668. 12,669. 12,673. 12,686. 12,691. 12,699. 12,731. 12,749. 12,750. 12,759. 12,765. 12,764. 12,767. 12,768. 12,771. 12,773. 12,774. 12,776. 12,778. 12,787. 12,800. 12,800. 12,803. 12,817. 12,825. 12,828. 12,853. 12,866. 12,667. 12,667. 12,668. 12,667. 12,668. 12,667. 12,668. 12,667. 12,668. 12,667. 12,668. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,669. 12,6

12,867, 12,869, 12,873, 12,875, 12,880, 12,884, 12,890, 12,992, 12,903, 12,905, 12,930, 12,931, 12,947, 12,952, 12,964, 12,971, 12,984, 12,988, 12,994, 12,995, 13,004, 13,009, 13,022, 13,025, 13,026, 13,028, 13,030, 13,035, 13,036, 13,041, 13,044, 13,046, 13,047, 13,048, 13,050, 13,055, 13,055, 13,056, 13,057, 13,058, 12,057, 12,058, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059, 12,059

13,187. 13,190. 13,191. 13,192. 13,193. 13,194. 13,195. 13,196. 13,199. 13,202. 13,205. 13,206. 13,207. 13,208. 13,211. 13,244. 13,265. 13,278. 13,297. 13,310. 13,352. 13,364. 13,371. 13,374. 13,375. 13,384. 13,385. 13,388. 13,392. 13,393. 13,409. 13,422. 13,428. 13,431. 13,434. 13,438. 13,439. 13,441. 13,443. 13,467. 13,478. 13,481. 13,488. 13,497. 13,504. 13,508. 13,513. 13,528. 13,541. 13,548. 13,548. 13,563. 13,589. 13,594. 13,614. 13,617. 13,631. 13,633. 13,663. 13,693. 13,700. 13,710. 13,743. 13,747. 13,764. 13,771. 13,783. 13,793. 13,794. 13,798. 13,818. 13,819. 13,822. 13,826. 13,818. 13,883. 13,916. 13,919. 13,928. 13,931. 13,937. 13,951. 13,966. 13,987. 13,987. 13,993. 13,998. 14,000.

13,936, 13,916, 13,919, 13,922, 13,823, 13,826, 13,848, 13,883, 13,916, 13,919, 13,920, 13,928, 13,931, 13,937, 13,951, 13,966, 13,981, 13,987, 13, 93, 13,998, 14,000, 14,008, 14,016, 14,036, 14,049, 14,066, 14,073, 14,089, 14,094, 14,104, 14,115, 14,121, 14,137, 14,141, 14,142, 14,154, 14,158, 14,181, 14,210, 14,215, 14,217, 14,218, 14,223, 14,223, 14,231, 14,243, 14,258, 14,263, 14,265, 14,272, 14,280, 14,296, 14,305, 14,315, 14,340, 14,341, 14,362, 14,365, 14,366, 14,366, 14,411, 14,431, 14,433, 14,463, 14,478, 14,488, 14,487, 14,491, 14,497, 14,499, 14,499, 14,490, 14,411, 14,431, 14,433, 14,463

14,341 14,362 14,365 14,386 14,396 14,402 14,406 14,411 14,431 14,435 14,463 14,478 14,478 14,483 14,487 14,491 14,497 14,499 14,500 14,527 14,528 14,536 14,547 14,554 14,559 14,563 14,569 14,571 14,573 14,577 14,579 14,586 14,594 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14

14,693. 14,700. 14,707. 14,713. 14,714. 14,642. 14,654. 14,661. 14,678. 14,679. 14,681. 14,782. 14,782. 14,785. 14,795. 14,798. 14,799. 14,805. 14,821. 14,826. 14,837. 14,839. 14,848. 14,847. 14,851. 14,858. 14,861. 14,869. 14,876. 14,909. 14,923. 14,924. 14,926. 14,949. 14,943. 14,958. 14,965. 14,970. 14,971. 14,976. 14,997. 15,002. 15,017. 15,017. 15,012. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017. 15,017

16,013, 16,016, 16,018, 16,020, 16,026, 16,035, 16,038, 16,057, 16,061, 16,062, 16,085, 16,086, 16,089, 16,093, 16,096, 16,098, 16,099, 16,107, 16,114, 16,116, 16,122, 16,124, 16,126, 16,128, 16,133, 16,137, 16,139, 16,146, 16,150, 16,159,

16,170. 16,172. 16,175. 16,186. 16,191. 16,198. 16,201. 16,202. 16,209. 16,210. 16,214. 16,217. 16,232. 16,233. 16,244. 16,248. 16,249. 16,250. 16,258. 16,264. 16,267. 16,269. 16,275. 16,280. 16,286. 16,299. 16,303. 16,314. 16,315. 16,334. 16,338. 16,339. 16,343. 16,350. 16,358. 16,371. 16,374. 16,375. 16,388. 16,394.

16,558, 16,559, 16,667, 16,669, 16,717, 16,578, 16,584, 16,588, 16,591, 16,593, 16,597, 16,601, 16,604, 16,621, 16,625, 16,631, 16,638, 16,641, 16,642, 16,642, 16,657, 16,662, 16,670, 16,683, 16,712, 16,713, 16,714, 16,715, 16,720, 16,723, 16,736, 16,740, 16,746, 16,747, 16,752, 16,760, 16,761, 16,766, 16,768, 16,771, 16,780, 16,783, 16,785, 16,793, 16,795, 16,798, 16,801, 16,805, 16,818, 16,824, 16,827, 16,829, 16,832, 16,849, 16,850, 16,859, 16,861, 16,862, 16,868, 16,869, 16,874, 46,876, 16,883, 16,884, 16,814, 16,908, 16,910, 16,913, 16,917, 16,920, 16,929, 16,933, 16,938, 16,943, 16,944, 16,954, 16,956, 16,957, 16,900, 16,962, 16,963, 16,973, 16,973, 16,973, 16,973, 16,973, 16,974, 16,974, 16,974, 16,974, 16,974, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001, 17,001

16,398, 16,535, 16,545, 16,545, 16,545, 16,541, 16,444, 16,424, 16,429, 16,442, 16,448, 16,448, 16,448, 16,451, 16,452, 16,457, 16,462, 16,472, 16,476, 16,491, 16,492, 16,492, 16,498, 16,502, 16,504, 16,520, 16,532, 16,535, 16,543, 16,544, 16,550, 16,554, 16,558, 16,558, 16,559, 16,567, 16,569, 16,577, 16,578, 16,558, 16,588, 16,591, 16,593, 16,593

16,929, 16,933, 16,938, 16,943, 16,944, 16,954, 16,956, 16,957, 16,960, 16,962, 16,963, 16,964, 16,965, 16,973, 16,981, 16,981, 16,985, 16,992, 16,994, 17,001, 17,004, 17,005, 17,006, 17,007, 17,013, 17,025, 17,026, 17,032, 17,033, 17,035, 17,041, 17,046, 17,048, 17,051, 17,052, 17,054, 17,057, 17,076, 17,070, 17,071, 17,073, 17,075, 17,076, 17,077, 17,079, 17,082, 17,083, 17,086, 17,087, 17,089, 17,101, 17,116, 17,117, 17,120, 17,123, 17,124, 17,140, 17,148, 17,149, 17,152, 17,153, 17,154, 17,156, 17,157, 17,160, 17,164, 17,176, 17,187, 17,188, 17,192, 17,194, 17,197, 17,200, 17,203, 17,210, 17,213, 17,215, 17,217, 17,218, 17,217, 17,218, 17,217, 17,218, 17,217, 17,218, 17,217, 17,218, 17,217, 17,218, 17,217, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218, 17,218

Pofen, den 8. Juli 1862.

Der Magistrat.

15,039. 15,053. 15,065. 15,074. 15,082. 15,083. 15,136. 15,138. 15,149. 15,151. 15,168. 15,177. 15,227. 15,234. 15,242. 15,251. 15,259. 15,265.

15,555, 15,562, 15,567, 15,568, 15,569, 15,574, 15,619, 15,620, 15,626, 15,629, 15,637, 15,638, 15,672, 15,675, 15,687, 15,688, 15,692, 15,696, 15,753, 15,758, 15,763, 15,771, 15,773, 15,774

15,804. 15,819. 15,823. 15,826. 15,834. 15,835. 15,855. 15,862. 15,877. 15,883. 15,885. 15,896. 15,914. 15,917. 15,929. 15,941. 15,948. 15,951.

13,068, 13,070, 13,071, 13,075, 13,078, 13,079, 13,088, 13,097, 13,117, 13,118, 13,128, 13,129, 13,138, 13,141, 13,146, 13,149, 13,169, 13,171, 13,173, 13,174, 13,175, 13,176, 13,179, 13,180, 13,187, 13,190, 13,191, 13,192, 13,193, 13,194, 13,195, 13,196

15,189, 15,195, 15,221, 15,226, 15,227, 15,234, 15,242, 15,231, 15,282, 15,282, 15,292, 15,292, 15,303, 15,307, 15,312, 15,342, 15,344, 15,350, 15,353, 15,366, 15,372, 15,375, 15,378, 15,393, 15,398, 15,413, 15,420, 15,425, 15,426, 15,428, 15,433, 15,471, 15,474, 15,482, 15,495, 15,505, 15,517, 15,524, 15,529, 15,548, 15,552, 15,553, 15,554, 15,555, 15,562, 15,567, 15,568, 15,554, 15,552, 15,568, 15,554, 15,555, 15,562, 15,567, 15,568, 15,554, 15,555, 15,568, 15,552, 15,568, 15,554, 15,555, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568, 15,568

15,017. 15,022. 15,023.

15,598.

15,597.

15,122. 15,123. 15,128. 15,135. 15,189. 15,193. 15,221. 15,226.

15,654, 15,660, 15,662 15,668, 15,719, 15,735, 15,744, 15,748, 15,779, 15,783, 15,787, 15,800.

15,842 15,846, 15,847, 15,849, 15,899, 15,901, 15,903, 15,905, 15,960, 15,961, 15,965, 15,966.

15,601.

Inserate und Körsen-Nachrichten.

13,036, 13,041.

15,380, 15,389, 15,443, 15,450, 15,538, 15,539,

13,161.

13,098. 13,154. 13,181

#### Befanntmachung. 10 Thir. Belohnung.

Der Müller Kunke wurde am 1. d. Mts.

3 Uhr früh auf der Chausse von Bosen nach Schwersenz, jenseits des Glowno-Kruges, von drei Männern überfallen, die ihm das Felleisen und folgende Sachen ranbten:

1 branner Düffelrock, 1 grüner Sommersrock, 1 Rock, Weste und Hosen von schwarzem Tuch, letztere weiß gefüttert, 1 Sommerbeinstleid, grau, 1 Kiques-Weste, voiß nit grünen Blumen, 1 Tuchmüge, weiß, 1 Tuchmüge, schwarz, 1 Hut, draun mit breiter Krämpe, 2 Paar Stiefel, lange und kurze, 5 Hemden mit feinen Aermelausschlägen, 6 Vorhembehen, 3 Baar wolfene Socien, 1 ichwarzseidenes Halstuch, 1 schwarzseißes Halstuch, 6 bunte Taschentücher, 1 rothe Brieftasche mit Reisevaß, Weisterberg und Atteste, 1 Kinsthalers und 3 Einthalerscheine.

Die Thäter bezeichnet K. wie solgt

Die Thäter bezeichnet K. wie folgt:

a) Statur, groß, start; Gesicht, bewachsen;
Kinnbart, blond, bis auf die Brust reischend. Er trug Müße und Sommerrock,

schwarz und weiß klein karirt, den er zu

rüdließ.

b) Statur, klein, etwa 4"groß; Backen- und Schnurrbart, dunkel. Er trug Müße und gelbbraume Fleischerjacke.

c) Statur, wie Boriger, jedoch weniger start; kleiner schwarzer Schnurrbart. Bekleidet mit Müße und altem Tuckvock. Wer zur Ermittelung der Sachen und Thäter bilft, erhält 10 Thlr. Belohnung.

Pofen, den 3. Geptember 1862. DerPolizeipräsident v. Barensprung.

#### Befanntmadiuna wegen Lieferung von Poft-Drudformu-

Die Lieferung des Bedarss an Drucksormu-laren für die Postanstalten in den Bezirken der königlichen Ober-Postdirektionen in Königs berg i. Pr., Gumbinnen, Danzig, Ma-rienwerder, Bromberg und Posen, wel-cher auf ungesähr 5800 Kies jährlich zu veran-schlagen ist, soll vom 1. Abril 1863 ab auf mindestens zwölf Jahre vergeben werden. Die Lieferungsbedingungen, so wie die we-sentlichsten Tormulare liegen bei den genammten königlichen Ober-Postdirektionen zur Einsticht aus. Offerten sind die zum 20. Septem-ber e. bei einer der genannten königlichen

ber e. bei einer der genannten föniglichen Ober Bostoirektion zur Eurreichung an das General-Bostanut abzugeben. Berlin, den 21. August 1862.

General - Poltamt. ges. Philipsborn.

#### Befanntmachung.

3m Auftrage bes foniglichen Brovingial Steuerdireftore gu Bofen wird bas unterzeich nete Sauptamt und zwar in beffen Umtsgelaffe

am 9. September d. 3. um 9 Uhr Bormittags die Chansieegeld - Erhebung der Bebestelle Clowno Rolonie zwischen Pojen und Schwerfenz an den Meistbietenden mit Bor-

behalt des höheren Zuschlages vom 1. Ofto-ber d. 3. ab zur Bacht ansstellen. Nur dispositionsfähige Bersonen, welche vorher mindestens 300 Thir. baar oder in an-

Pofen, den 23. August 1862.

Königliches Haupt-Steueramt.

Begleitern der oftafiatischen Expedition ein-Bei Belegung und Bertheilung der Kaufgel gefandte Probensammlung von Droguen, ber meldete sich weder zur Vost ein legitimirter rath Deimbs Broduften und Materialwaaren zugehen Empfänger, noch ist das über dieselbe sprechende Dokument, bestehend aus einer Aus-Wir setzen hiervon das an dieser Senfertigung des Rausgelbervertrages vom 19. Februar 1843 und des Hypothekenscheins vom 197. Dezember 1843 überreicht worden. Es Bemerken in Renntniß, daß die betreffenden wurde daher mit dem Rapital und den Zinfen Gegenstände während der nächsten vierzehn im Gesammtbetrage von 12,049 Thir. 4 Sar. Gesenstände während der nächsten vierzehn 5 Bf. eine Spezialmasse Warhanna v. Go-Tage Bormittags von 9 bis 11 Uhr im recta ex Zawadzei angelegt, von welcher der Hondelssaale zur Ansicht ausliegen. Abiudifatar v. Lissowsei die Kapitalssumme mit 9980 Thir. in Anrechnung auf das Rauf geld als Selbstichuldner übernommen hat, wes halb biefe im Spothetenbuche auf die Ramen

> Auf die Spezialmaffe ruhen folgende Avrefte ) für die Wittme Rofalie Wolffohn in Sohe von 110 Thir. nebit 6 Prozent Linsen von bieser Summe und 1 Prozent Zinsen von 2000 Thir. seit dem 21. Sannar 1860, sowie in Höhe von 42 Thir. 6 Sgr.;

pothekenbuche eingetragen stehen;

für die Sandlung 3. Dorch & Comp. gu

Se. Excellenz der Herr Minister für zent verzinslich zusolge Bersügung vom 27. Des Kausgelderrückstand oder an das Dokument zenden, Gewerbe und öffentliche Arsbeiten hat uns eine von den kaufmännischen Begleitern der altschieden Grundischen Grund fpruche zu haben glauben, aufgefordert, die felben in dem vor dem Herrn Kreisgerichts

Vormittage 11 Uhr

in hiefiger Gerichtsstelle anstehenden Termine schriftlich oder zu Brotofoll anzumelden, widrigenfalls he mit ihren Umprüchen werden aus

Inowraciam, ben 22. Februar 1862. Königliches Kreisgericht. Erfte Abtheilung.

In meiner Erziehungsanftalt, welche ihre Böglinge bis jum Lehrerin- Examen führt, onnen zu Michaelis wieder einige Benfiona innen aufgenommen werden. Brofpette, di läberes über Unterricht und Erziehungsweit Defagen, seude ich auf Berkangen gern ein. Auch wollen Gerr Schulrath Dr. Mehring zu Posen, so wie Hr. Direktor Brande und Dr. Passor Parth hierselbst gittigst gewünschte

Ausfunft ertheilen. Borfteberin.

main; in Höhe von 197 Thir. 10 Sgr. Ritterguter, gen u. Hausgrundnebst 5 Brogent Zinsen seit dem 18. Juni 1859, 13 Thir. 29 Sgr. und 5 Thir.; juach; auch nummt derselbe Verkanscanschläge

Auts=Kaufgesuch.

Nachdem Se. königl. Hoheit der regierende Großberzog von Oldenburg einen Gutskompler in Schlessen durch mich gekauft bat, so erbielt ich wieder von einem auswärtigen Firsten den Anftrag, der 800,000 bis 1,000,000 Thir. in Landgütern anlegen will, verfänfliche Gerr-ichaften oder größere Nittergüter zu ermitteln, und ersuche daber um Offerten. Auch kenne ich einige andere Käufer, die 20—80,000 Thir. anzahlen können und sich in der Brovinz Posien ankaufen wollen. Eugen Wendriner Dekon. Inspektor in Breslau, Gartenstr. 43.

# Hirschel's Hôtel

in Hamburg, Mühlenstraße Nr. 42

n der lebhaftesten Geschäftsgegend und in der Nähe des Patens, empfieht lich den geehrten zu geschren Das Hotel ist neu restanzurt und bedeutend vergrößert worden und bietet den Gästen alle nur möglichen Annehm ichkeiten, wie es überhaupt das Bestreben des Unterzeichneten stets fein wird, durch prompte und billige Bedienung allen Ansprüchen aufs Bollfommenfre Genürge zu leiften.

Die Riche ift ftreng nach judifchem Ri-

#### Editen Peru-Guano,

in Kommission von herrn Fr. Hornig in Dreeden — Machfolger des herrn Defono-mierath C. Gener — empfiehlt

#### Theodor Baarth, Schuhmacherstraße Nr. 20.

Berliner Blumenzwiebeln

in den schönsten Sorten empfehle zu billigen Breifen Albert Krause,

Runft- und Handelsgärtner, St. Adalbert 40. Echte Haarlemer und Berliner

Blumenzwiebeln,
— Berzeichniffe gratis — empfiehlt die Runft und Sandelsgärtnerei und Samenhandlung

von Meinerich Manger,

Königsstraße 6/7 u. 15a. Echten

Probsteier Saatroggen Theodor Baarth,

Schuhmacherstraße Mr. 20 Ginen Transport Megbrucher

Rube nebst Kalbern bringe ich Ramittagsauge in Reiler's Sotel jum englischen Dof jum Berfauf.

Klakow,

47. Martt 47.

Mus ber Berliner Ronfuremaffe em= pfing eben wieder einen bedeutenden Baaren-posten und offeriren folche zu fehr billigen Preifen, insbesondere Barege gu 134 Ggr.

47. Martt 47, 1 Treppe.

#### Crenzien & Margotte in Berlin, Brüderstr. Itr. 38

mpfehlen ihr für die Wintersaison in den neuesten Façons auf das reichbaltigfte affortir ies Lager von Damenmanteln, Paletots,

#### Bernhard & Frankel

auß Ziegenhals werden den bevorstebenden Breslauer Markt wieder mit Lager ihrer Fabrisate beziehen. Stand: Junsternstr. 32 bei herrn Gierth

Cine Dreschmaschine fomplett, ift billig zu kaufen Graben Mr. 2.

u. s. w. liefert schmell, billig und schön und hält grösstes Lager; lungen zum Herbst erbitte bald.

H. Klug, Posen, Friedrichss

#### Eine sournierschneide= Maschine, fast neu, ist billig zu tau-

fen Graben Mr. 2.

Dadojewoer Weintranben find täglich Kanonemplat Nr. 7 3 u. 3 Sgr., 2 Sgr. 6 Pfg. und 2 Sgr. das Pfd. zu haben.

# Kieler Speckbücklinge empfing seider Appet, neb. d. f. Bant.

Breufische Lotterieloge versendet billigft Sellor, Rlofterftrage 37, in Berlin.

Brengifche Lotterieloofe werden billig beim in Berlin, Unter ben Linden.

Der Schubmachermeister Ecert hier, Bressauerstr. 37, der mit meinem Bruder Friedrich Seidemann Wechselgeschäfte machte, hatte vor einiger Zeit mir gegenüber in meiner Bedausung die Aeufserung gethan, "daß ich zur Erdauung meines Hauses Berliner"mid Mählenstraßen-Ece Nr. 27/6 mir nicht zugehörige Gelder ans dem Bermögen der uns "Geschwister Seidemann gehörenden Grundssticke alten Marft Nr. 85 und Krämerstraße "Nr. 15 entnommen und verwendet hätte; ferner, daß auch die Abtretung des Friedrich "Seidemannschen Bermögenantbeils an lestere Grundstäck auf mich resp. den übrigen Mitzbestrug nr. Grundssticke, eine simulirte wäre," um ihm und den übrigen Gläubigern meines Bruders Friedrich die Abwickelung ihrer Forderungen unmöglich zu machen.

Es ist dieses eine Umvahrheit und erwarte ich von dem Schuhnachermeister Ecert, zur Bermeidung ihm unliedsamer Kosten ze., daß er binnen drei Tagen in die von mir zu dieser Veröffentlichung benutzten Zeitungen jene Neußerung gebührend zurücknummt und mir eine besondere schriftliche Erklärung, auf welche Weise er zu jener Neußerung gelangt ist, zu-

eine besondere schriftliche Erklärung, auf welche Weise er zu jener Aeußerung gelangt ist, zu

tommen laßt. Dhne bier naber auf bas Unglud meines Brubers Friedrich Ceibemann und fon Dhie dier näder auf das Unglief meines Briders Friedrich Seiventum inis sonftige Beranlassung dierzu einzigeben, kann ich nicht unterlassen, einzelne Datas anfzustühren, wie leicht durch Bucherhände der beste Mensch, wenn er in Noth versett, gänzlich runnirt werden muß; so 3. B. erhielt N. N. kür 410 Thaler baar von meinem Bruder Friedrich einen Wechsel auf 500 Ihlr. und für zweimaliges Brolongiren desselben Wechsels sedesmal 90 Thlr. baar voraus, so daß binnen neum Monaten sene gezahlten 410 Thlr. ihm 270 Ihlr. einbrachsen. Außer vielem zahlte mein Bruder dem Kommissionär auch nambakte Summen. Roch muß ich erwähnen, daß ich von meinem Bruder Friedrich Seidemann weder Welder gestelben noch sout erwähnen kahr.

Noch muß ich erwahnen, daß in Der Zimmermeister C. A. Seidemanne Gelber gelieben noch sonst erhalten babe.

Dominisanerstraße Rr. 1 ist eine Borber ift jeder ber Unterzeichneten zur Empfang-ftube mit auch obne Möbel zu verm. nahme bereit.

Sandftraße Nr. 2 ift eine Barterrewohnung, bestehend aus 2 Stuben, Rüche, Küchen-stube nebst Zubehör; ferner im 3. Stock 2 Stuben mit Alfove sowie eine einzelne Stube zu

## Mufruf.

In der vergangenen Nacht ift das Dor Jasim von einem großen Ungläch heimge sucht worden, indem bald nach 10 Uhr Fener ausbrach, welches in furger Zeit 4 Wirthichaf en mit der gefammten, unversicherten Ernte total vernichtete, und die Damnifikaten anger ihrem Biehbestande nur ihr Leben retten konnn, alles Andere aber den Flammen Breis

eben mußten. Die Roth ift fehr groß und fchnelle Bulfe

Wir wenden uns daher an alle edlen Men-Gabe, fei es im baaren Gelde ober Natura Unterfommen; ju erfragen bei Gerr lien, wird dankbar angenommen werden, und Leange ju Pojen, St. Martin 72.

Schwerseng, ben 31. August 1862. Das Unterstützungs = Komité.

Thönert, Buttel, Bürgermeister, evangel. Prediger. Bürgermeister. Carl Hundt, Ferdinand Hundt, Bürger und Aderbesitzer. Meyer, Hundt,

Freischulze in Rabowice. Freischulze in Safin. Merk,

Diftritts - Kommiffarins in Pofen.

Gin junger Mann bem gute Bengniffe gur Seite stehen, der polnischen und deutschen Sprache und der Buchführung mächtig ift, ucht fofort ein Engagement in einem Material, Rury, Gifen Baaren oder Tabaf und Ci

garrengeschäft. Gefällige Offerten werden unter Chiffre B. I. poste restante Trzemeszno erbeten.

Gine anftandige Fran, welche schon meh-Kummer der Unglücklichen durch milde Gaben erre Jahre auf dem Lande als Wirthschaf-lindern zu helsen. Jede, auch die geringste terin war, wünscht sosort oder zu Neujahr ein Gabe, sei es im baaren Gelde oder Natura-Unterkommen; zu erfragen bei Herrn

# Mufruf!

Um hiefigen Orte wird das Bedürfniß eines praftischen Arztes und Geburtsbelfers gefühlt. Den Derren Aerzten, welche gesonnen sind, sich hier niederzulassen, soll nicht nur eine Bergütigung für die Armenpraxis aus der Kämme-reifasse gewährt werden, sondern es dürften sich auch Einwohner zur Zahlung eines jährlichen Honorars finden.
3duny, den 27. August 1862.

Bofen, den 3. September 1862.

Die Sandelskammer.

Der Magiftrat. Die Stadtverordneten.

#### Proclama.

In dem Sypothefenbuche des dem Jofeph b. Zawadzfi gehörig gewesenen Rittergutes

Pinwinelk standen kubrica III Nr. 3 aus
dem Kansvertrage vom 19. Februar 1843 für die
Warpanna v. Görecka geb. v. Zawadzka

Es werden daher alle diejenigen, welche an 9980 Thir. rufftandige Raufgelber mit 5 Bro- die vorgedachte Spezialmaffe refp. auf den

ber Spezialmaffe umgeschrieben worden ift.

für den Gutsbesitzer Casimir v. Jaschynseti zu Piasti in Höhe von 4470 Thr. 24 Sar. 4 Bf. nebst 5 Brozent Zinsen seit dem 24 Juni 1858, welche beiden Arreste im His

## am 4. Oftober c.,

Pensional zu grünberg

nach; auch nimmt derselbe Verkanfsanschläge schenfreunde mit der dringenden Bitte: den und Kansansträge jeder Beit zur schlennigen Bummer der Unglücklichen durch milde Gaben

Chrhardt, Rechnungsrath, fl. Ritterftr. 7.

Gin gebildetes Madchen, im 25. Lebensjahre, evangelisch, fucht als Gesellschafterin ober Pflegerin bei einer altlichen oder franklichen Dame eine Stellung. Dierauf Reflektirende wollen die Bute haben, ihre Offerten noch unter 14 Tagen nach Rariernh in Oberfchlefien unter der Chiffre F. E. 73 poste restante

#### Familien : Nachrichten.

Die Berlobung unferer Tochter Rosa mit bem Kaufmann herrn Abolph Peiser, beehren wir uns Berwandten und Freunden ftatt jeder besonderen Mittheilung hierdurch

S. Anafter und Frau.

Mis Berlobte empfehlen fich Roja Ruafter, | Bofen.

Meine liebe Fran Toni, geb. Plate, wurde beute Morgen von einem fraftigen Söhnschen glücklich entbunden. Pofen, den 2. September 1862. Meufrang,

Königl. Dbergeometer und Baumeifter.

#### Auswärtige Familien . Nachrichten.

Rerlobungen. Berlin: Frl. E. Schulke mit dem Kaufmann Jahnce: Anklam: Frl. J. Wahrburg mit Hrn. M. Wolff; Jamidow: Frl. E. Meyer mit dem Gutsbesitzer Kannenberg; Stolp: Frau W. Akmy mit dem Lampenfarikanten Lemien.

Berbindungen. Berlin: Frl. A. Bahn mit dem Dr. med. Schulke; Landsberg a. W.: Frl. Nosenberg mit Hrn. Bukofzer.

Geburten. Ein Sohn dem Hrn. Dietert, Hrn. Sondermann in Disseldorf; eine Tochster Hrn. Seiler, Hrn. Maurer und Hrn. Ed. Trendenthal in Berlin.

Todes fälle. Fränlein Friederike Philipp.

Trendenthal in Berlin.
To de 8 fälle. Fräulein Friederike Philipp, Fran Wilhelm. Forndran, Eigenthimmer Carl Siedtmann, Fran Baul. Dörffel, Magiftratssund Ranzleinipektor Wittelbach, Dr. A. Sengebuich, Bartikulier Thurm, Fran Wilhelmine Klein, eine Tochter dem Gerrn W. Grimmund Hein, eine Tochter dem Gerrn W. Wehrbeiträge werden mit Dank angenommen. Zu recht reger Theilnahme erlaub kich ergebenst einzuladen. Zu recht re Kendant Faustmann, Kausmann Levin, verm. Frau Majorin v. d. Sagen in Berlin, Regie-rungssefretär Dannhoff, Frau verw. Lieut. Kade in Botsdam, Frau Or. Glaser in Grün-berg, Frau v. Schwarz auf Burg Brumby bei Magdeburg, Hauptmann v. Schildt in Bressau.

#### Kellers Sommertheater.

Freitag, große Extravorstellung zum Bene-fiz für Frl. Partmann und Fr. Partmann. In Borbereitung: 3wei Pofener tohlen. fauere Jungfrauen, ober: Gin Biertels ftundchen vor der Trinkhalle. Schwank mit Gejang in 1 Akt von Bernhard.

Diefe Woche Golug bes Com mertheatere.

#### Lambert's Garten.

Mittwoch um 5 Uhr Konzert (2½ Sgr. 1c.). Sinfonie triomphale v. Ulrich. Ouv. Tell. Oberon. Donnerstag um 5 Uhr Extra Ronzert

(21/2 Sgr. 2c.). Bariationen für Bioline von David, Fantasie capricio von Bieux temps, vorgetragen von Hrn. Eberle. F. Radeck.

#### Bahnhofs Garten.

Donnerstag den 4. September

| zu Poten.                                 |
|-------------------------------------------|
| Geschäftsversammlung vom 3. Septbr. 1862. |
| Fonds. Br. Gd. bez.                       |
| Posener 4% alte Pfandbriefe - 1043 -      |
| = 3½ = - 99 -                             |
| 4 = nene = 994                            |
| = Rentenbriefe — 994 —                    |
| = Brovinzial=Bankaktien — — —             |

# Br. 35. bes. 1 Rellers Sommertheater. Mittwoch. Extravorstellung a 5 Sax. Zum ersten Male: Die verfolgte Unschuld. Bosse mit Gesang in 1 Aft von Kalisch. (Am Ballner Theater schon 10 mal gegeben.) Die Verschwörung in Neapel. Lustipiel in 2 Aften von Blum. Donnerstag, Extra Vorstellung: Ein weißer Othello. Bosse in 1 Aft von Fried. — Einst von Gesang in 1 Aft von Estaats Amleihe — 107\frac{3}{2} — 102\frac{3}{2} — 102\fra

Beilage zur Posener Zeitung.

Tr. St. Spiritus matter. Mit Faß pr. Sept. 17½ Br., Oktbr. 17—16<sup>23</sup>/24—½ b3., Sb. 11. Br., Nov. 16½ b3. 11. Br., De3. 16½ b3. 11. Br., Jan. 16½ Br., Friihj. 16½ Br., ½ Sb.

#### Pofener Marftbericht vom 3. Geptember.

| L022/41-1623/41 Tel 141 Tel    | bon         | bis         |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| differ districts on it be      | Die Sgr Dig | Did Sge Dig |
| Fein. Weizen, Schfl.3.16Ddy.   | 2 23 9      | 2 26  3     |
| Mittel= Weisen                 | 2 17 6      | 2 21 3      |
| Bruch = Weizen                 | 2 10 -      | 2 15 -      |
| Roggen, schwerere Sorte.       | 1 25 -      | 1 27 6      |
| Roggen, leichtere Gorte .      | 1 20 -      | 1 22 6      |
| Große Gerste                   | 1 7 6       | 1 10 -      |
| Rleine Gerste                  | 1 5-        | 1 7 6       |
| Dafer                          | -24-        | -26 6       |
| Rocherbsen                     |             |             |
| Tuttererbsen                   |             | +           |
| Winterrübsen, Schfl.16Mtg.     |             |             |
| Winterraps                     |             |             |
| Sommerrübsen                   |             |             |
| Sommerraps                     |             |             |
| Buchweizen                     | 1 5 -       | 1 7 6       |
| Rartoffeln                     | -12-        | -14-        |
| Butter, 1 Faß (4 Berl. Ort.)   | 1 25 -      | 2 5 -       |
| Roth. Rlee, Ct. 100 Pfd. 3. G. |             |             |
| Weißer Rlee Sito               |             |             |
| Beu, per 100 Bfd. 3. S.        |             |             |
| Stroh, per 100 Bfd. 3. 3.      | 10 00       | 000         |
| Rüböl, Et. 3. 100 Bfd. 3. G.   |             |             |
| Die Martt = Rom                | million     | THE PERSON  |

Die Martt - Rommiffion gur Feststellung ber Spirituspreife.

Bafferstand ber Warthe:

Bosen am 2. Sept. Brm. 8Uhr - Fuß 5 Zoll. 3. Sept. =

901 3

91½ bz 24¾ bz u S

97 etw bz 83½-82½-83 1 94 G

102 etw bz u B|Breel. Schw. Freib. 45

Brieg-Neißer Coln-Crefeld

Coln-Minden

do. II. Em. 5 102 b;

#### Börsen = Telegramm.

Berlin, den 3. September 1862. Roggen, Stimmung matt.

September 49%. Oftober - November 49%. Spiritus, Stimmung niedriger.

lofo 18½.

September 18½.

Oftober November 18½.

Nüböl, Stimmung matter. loto 143.

Schrember 144.

Ottober-Rovember 144.

Stimmung der Fondsbörse: matt. Staatsschuldscheine 90%. Nene Bosener 4% Pfandbriefe 994. Bolnische Banknoten 874.

#### Produkten = Börse.

Berlin, 2. Septbr. Wind: D. Baro-eter: 283. Thermometer: früh 15°+. Witmeter: 283. T terung: schön.

Weizen loko 65 a 79 Rt.

Teizen lofo 65 a 79 Nt.

Noggen lofo 49\frac{3}{4} a 51 Nt., Sept. 50\frac{3}{4} a 50\frac{1}{4}

Noggen lofo 49\frac{3}{4} a 51 Nt., Sept. 50\frac{3}{4} a 50\frac{1}{4}

Nov. Dezder. 49\frac{1}{4} a 49\frac{1}{4} a 49\frac{1}{4}

Nov. Dezder. 48\frac{1}{4} a 48\frac{1}{4} a 48\frac{1}{4}

Nt. Br., Friihj. 46\frac{1}{6} a 47 Nt. bz.

Oroße Gertie 36 a 42 Nt.

Dafer lofo 22 a 25 Nt., Septbr. 23\frac{1}{4} a 23\frac{1}{4}

Nt. bz., Sept. Dft. do., Dft. Nov. 23\frac{1}{4} Nt. bz.,

Novbr. Dez. do., Friihj. 23\frac{1}{6} a 23\frac{1}{4}

Nt. bz., Sept. Dft. do., Dft. Nov. 23\frac{1}{4} Nt. bz.,

Niiböl lofo 14\frac{1}{4} Nt. Br., Sept. 14\frac{1}{4} a 14\frac{1}{3}

Nt. bz., 14\frac{1}{4} Nt. Sb., Sept. 14\frac{1}{4} Nt.

St. bz. n. Br., 14\frac{1}{4} Nt. Sb., Sept. 14\frac{1}{4} Nt.

Sh., Novbr. Dezder. 14\frac{1}{4} nt. bz., n. Br., 14\frac{1}{4} Nt.

Sh., Novbr. Dezder. 14\frac{1}{4} a 14\frac{1}{2} Nt. bz. n. Br., 14\frac{1}{4} Nt.

Nt. Br., Novbr. Dezder. 14\frac{1}{4} nt. bz. n. Sb., 14\frac{1}{6}

Nt. Br., Novbr. Dezder. 14\frac{1}{4} nt. bz. n. Sb., 14\frac{1}{6}

Nt. Br.

| Off. Or. |
| Spiritus loko ohne Faß 18½ a 17½ a 18½ a 17½ a 17½ a 18½ a 17½ a 18½ a 17½ a 17½ a 18½ a 18½ a 18½ a 17½ (B. u. S. B.)

Stettin, 2. September. Wetter: flare warme Luft, stürmisch, +18° . Wind: SD.

M. 25thd: SC.

Beizen lofo p. 85pfd. gelber fchlef. 75½—
76 bz., feiner 77—77½ Mt. bz., galiz. 70—72
Mt. bz., gelber Foiener 74 Mt. bz., do. Märf.
72—76 Mt. bz., Oberbruch 73½ Mt. bz., bunter
Bosener 76 Mt. bz., weißbunter galiz. u. posener
74—75 Mt. bz., 83/85pfd. Septbr. 77½ Mt. Br.,
Sept. Oftbr. 76½—¼—½ Mt. bz., Frühjahr 76
Mt. Br., 75½ Mt. Gd.

Nagen lose 49½—50½ bz. Sept SC 483

Ritböl lofo 13½ Rt. Br., Sept. Oftbr. 14½ Rt. bz. u. Gd., ½ Rt. Br., April-Mai 13½ Rt. Gd., 14 Rt. Br. Spiritus lofo ohne Faß 18½ Rt. bz., Sept. 18 Rt. bz. u. Gd., Sept. Oft. 17½ Rt. bz. u. Gd., ½ Rt. Br., Ott. Rov. 17 Rt. Gd. u. Br., Nov. Dez. 16½ Rt. Br., Friibjabr 17 Rt. Br., 16½ Rt. Gd. Breslau, 2. Gentbr. Oft-Wind, friib 80

Breslau, 2. Septbr. Off-Wind, früb 8° Wärme, Wetter schön, aber fühl.

Weißer schlessischer Weizen p. 85pfd. 75—82—84—86 Sgr., gelber schles 75—79—81—83 Sgr., weißer galiz. und poln. 75—81—84 Sgr., gelber 75—78—80 Sgr.

Noggen p. 84pfd. 52—54—56—58 Sgr.

Gerste p. 70pfd. 39—39½ Sgr.

Kafer p. 50pfd. alter 26—27 Sgr., neuer 23—24½ Sgr.

Rocherbsen 50—54 Sgr., Futtererbsen 45—48 Sgr.

48 Sgr.

Winterraps 200—222—237 Sgr., Winter-rübsen 200—218—228 Sgr. Sommerrübsen 185—200—210 Sgr. p. 150 Pfd. Brutto. Kartossel-Spiritus (pro 100 Duart 3u 80 % Tralles) 16 H Rt. (Bd. Und der Börse. Roggen p. Septbr. 44 (Bd., Sept.-Oft. 43\forall -44 dd., Oftbr.-Nov. und Nov.-Dez. 43 (Bd., April-Mai 42\forall bz. Dafer, p. Sept. 20 Br.

Baser, p. Sept. 20 Br.

Bibol lofo 13\forall Br., p. Sept. 13\forall Br., Sept.-Oftbr. und Oftbr.-Nov. 13\forall bz., Nov.-Dez. u. Dez.-San. 13\forall Br., San.-Febr. 13\forall Br., April-Mai 13\forall bz., April-Mai 13\forall bz., April-Mai 13\forall bz.

Spiritus loko und p. Sept. 17 bz. u. Gd., Sept.-Oft. 17 bz. u. Br., Oft.-Nov. 16z Gd., Novbr.-Dezbr. 16z—7z bz., April-Mai 16z Br.

Magdeburg, 2. Sept. Weisen 70—72. Thir., Roggen 49—52 Thir., Gerste 38—41 Thr., Pafer 25—27 Thir.

München, 30. August. Sopfen noch ft'll. Boperinghe, 29. August. Sopfen 103 Fr.

Breslau, 1. September. Im Laufe des August wurden hier ca. 5000 Etr. Wolke aller Gattungen von zollvereinsländischen Spin-nern und Kämmern, sowie von inlädischen Tuchsabritanten gekanst. Die Rheinlande be-teiligten ich bieren wer were gekanste für theiligten sich bieran nur wenig, während sir französische und englische Rechnung Mehreres aus dem Markte genommen wurde. Die Preise waren ziemlich unwerändert wie im

Das biesige Lager bietet nunmehr eine große Auswahl von Wollen aller Gattungen, nach-bem nun auch in russischen Küden- und Fa-brik-Wäschen sich größere Quantitäten recht gelungener Wollen angesammelt haben, wovon

Noggen loko  $49\frac{1}{2}$ — $50\frac{1}{2}$  b3., Sept. Oft.  $48\frac{1}{3}$ ,  $49\frac{1}{3}$  Nt. 51., 49 Nt. 51., 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51

#### Jonds= u. Aktienbörse

Berlin, ben 2. Septbr. 1862.

| -           |                              | -  | -                      | Charles on the last of the las |
|-------------|------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Preufisc                     | he | Fond                   | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fr          | eiwillige Anleihe            | 41 | 1013 (                 | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | taats-Unf. 1859              |    |                        | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b           | o. 50, 52 fonv.              | 41 | 993 1                  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D           | 0. 54, 55, 57, 59            | 45 | 1021                   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D           | o. 54, 55, 57, 59<br>o. 1856 | 45 | 1021                   | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D           | 0. 1853                      | 4  | 100 H                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pr          | äm.St.Anl. 1855              | 31 | 125 I                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 65          | aata Schuldich.              | 34 | 902 1                  | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ru          | r-unteum Schlov              | 35 | 893 (                  | 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Be          | rl. Stadt-Obl.               | 45 | 1031 8                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -           | 00. do.                      | 31 | 894 8                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Be          | rl. Börsenh. Dbl.            | 5  | 1048 1                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | (Rur= u. Neu-)               | 31 | 924 (                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Märkische                    | 4  | 1013 1                 | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Dftpreußische                | 31 | 891 6                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | do.                          | 4  | 991 6                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -           | Pommersche                   | 31 | 913 6                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ief         | do. neue                     | 4  | 1011 1                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| br          | Posensche                    | 4  | 1044 (                 | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfandbriefe | Do.                          | 31 | 99° (                  | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2           | do. neue                     | 4  | 991 6                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Q.          | Schlesische                  | 31 | 95 (                   | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | do. B. garant.               | 31 | 95 0<br>884 E<br>994 2 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Westpreußische               | 35 | 884 1                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | do.                          | 4  | 994 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | do. neue                     | 4  |                        | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1           | Kur-u Neumärk.               | 4  | 100 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 22             | 4thotumbi              | we  | Ont     | tub.  |       |
|----------------|------------------------|-----|---------|-------|-------|
|                | Deftr. Metalliques     | 5   |         | bz u  |       |
| la             | do. National-Anl.      | 5   | 65-6    | 644 b | 2     |
|                | do. 250fl. Pram. Db.   | 4   | 72      | 23    |       |
| 4              | do. 100fl. Rred. Loofe |     | 69      | (3)   |       |
| 10             | do.5prz. 200fe (1860)  |     | 713     | etw.  | -1 bz |
| 7              | 5. Stiegliß Anl.       |     | 87      | (3)   |       |
| 3              | 16. Do.                | 5   | 953     | (3)   |       |
| 11             | & Englische Unl.       | 5   | 941     | (35   |       |
| H              | A.Ruff. Egl. Anl       | 3   |         |       |       |
| Q/i            | 1 do.                  | 41  | 89      | (3)   |       |
| 9r             | Do. v. 3. 1862         |     | 92      | ba u  | 33    |
| bz             | Poln. Schat. D.        |     | 841     |       |       |
| v <sub>0</sub> | e Cert. A. 300 Fl.     |     | 941     | 23    |       |
| 18             | ₾ do. B. 200 %L.       |     | 24      | (8)   |       |
| 110            | E Pfdbr. n. i. SR.     |     | 875     | (3)   |       |
|                | 3 (Part. D. 500 Fl.    | 4   | 93      | 23    |       |
| Th.            | Samb. Dr. 100BM.       | 111 | 98      | 23    |       |
| 778            | Rurh. 40 Thir. Loofe   |     | 571     | B     |       |
|                | ReueBad.35fl. Loof.    | 217 | 315     | 23    |       |
|                | Deffauer Pram. Unl.    |     |         | (8)   |       |
| 10             | Schwed. Pram.Anl.      |     |         | by .  |       |
| -              | Bout- und Ar           | edi | t . 21f | tien  | nn    |

Muglandische Tonda

|   | ReueBad.35fl.Loof.<br>DeffauerPräm.Anl.<br>Schwed. Präm.Anl. | 31 | 318<br>106 | 23  | district |
|---|--------------------------------------------------------------|----|------------|-----|----------|
|   | Bant. und Ar                                                 |    |            |     | n und    |
|   | Berl. Raffenverein                                           | 4  | 1143       | (3) | UG, III  |
|   | Berl. Sandels-Gef.                                           | 4  | 93         | (3) |          |
|   | Braunschwg. Bank.                                            |    | 801        |     |          |
|   | Bremer do.                                                   | 4  | 104        |     |          |
|   | Coburger Kredit-do.                                          | 4  | 771        |     | bz       |
|   | Danzig. Priv. Bt.                                            | 4  | 103        |     |          |
|   | Darmstädter Rred.                                            | 4  |            |     | -893 b   |
| ì | do. Zettel-Bank                                              | 4  | 100        | 23  | Officer  |
| 9 | Deffauer Rredit-B.                                           | 4  |            | etw | 63       |
| 1 | Deffauer Landesbt.                                           | 4  | 251        | bz  | 10 0     |
| 1 | Disk. Romm. Anth.                                            | 4  | 965        | bz  |          |
| 9 | Genfer Kreditbank                                            | 4  | 421        | 63  |          |
| J | Geraer Bank                                                  | 4  | 924        | ba  |          |
|   | Gothaer Privat do.                                           | 4  | 924        | 23  |          |
| ı | Sannoversche do.                                             | 4  | 100        | B   |          |
|   | 60 1. or 01 18.4                                             | A  | 100        | CVI |          |

| do.5prz. Loofe (1860)                | 5    | 713  | etw.  | 1 b3       |
|--------------------------------------|------|------|-------|------------|
| 5. Stieglit Anl.                     | 5    | 87   | (3)   | A STATE OF |
| (6. do.                              | 5    | 953  | (8)   |            |
| & Englische Anl.                     | 5    | 945  | (3)   |            |
| E (N. Ruff. Egl. Anl                 | 3    | 59   | (3)   |            |
| 五 do.                                | 41   | 89   | (3)   |            |
| Do. v. 3. 1862                       |      | 92   | ba u  | 23         |
| M. C. de -4 0                        | 1    | 841  |       |            |
| Gert. A. 300 Fl.                     | 5    | 941  | 23    |            |
| ₾ do. B. 200 %L.                     |      | 94   | (8)   |            |
| E Dfdbr. n. i. SR.                   | 4    | 875  | (3)   |            |
| Pfdbr. n. i. SR.<br>Part. D. 500 Fl. | 4    | 93   | 23    |            |
| Samb. Pr. 100BM.                     | 111  | 98   | 23    |            |
| Rurh. 40 Thir. Loofe                 |      | 571  | 23    |            |
| NeueBad.35fl. Loof.                  | ray  |      |       |            |
| Deffauer Pram. Unl.                  | 31   | 106  | (83   |            |
| Schwed. Pram. Unl.                   | -2   | 100  | ba .  |            |
|                                      | 1101 | -    | 4:    |            |
| Bant- und Rr<br>Anthei               |      |      |       | uno        |
|                                      | -    | -    | -     | 100000     |
| Berl. Raffenverein                   |      | 1143 |       |            |
| Berl. Handels-Gef.                   |      |      | (3)   |            |
| Braunschwg. Bank.                    |      | 801  |       |            |
| Bremer do.                           | 4    | 104  |       |            |
| Coburger Kredit-do.                  |      | 771  | Rl. b | 3          |
| Danzig. Priv. Bk.                    | 4    |      | 23    |            |
| Darmstädter Kred.                    | 4    | 893- | 901-8 | 893 bz     |
| 8 O. H. C                            | 16   | 100  | 03    | ISECULE DE |

|   | Hamb. Pr. 100BM.<br>Kurh. 40 Thir. Loofe<br>NeueBad. 35fl. Loof.<br>Deffauer Präm. Anl.<br>Schwed. Präm. Anl. | 31    | 571<br>318<br>106 | B      | richt na<br>nichtlich<br>Directie |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|
|   | Bant- und Rr                                                                                                  |       |                   |        | unb                               |
|   | Berl. Raffenverein                                                                                            | 4     | 1143              | (3)    | III IIII                          |
|   | Berl. Sandels-Gef.                                                                                            |       | 93                | (8)    |                                   |
|   | Braunschwg. Bank.                                                                                             | 4     | 801               | B      |                                   |
|   | Bremer do.                                                                                                    | 4     | 104               | (8)    |                                   |
|   | Coburger Rredit-do.                                                                                           | 4     |                   | RI. b  | 3                                 |
| ı | Danzig. Priv. Bt.                                                                                             | 4     | 103               | 23     |                                   |
| 1 | Darmstädter Rred.                                                                                             | 4     | 893               | -901-  | 893 63                            |
| ı | do. Zettel-Bank                                                                                               |       | 100               |        |                                   |
| ı | Deffauer Rredit-B.                                                                                            |       | 34                | etw 1  | 38                                |
| 1 | Deffauer Landesbt.                                                                                            | 4     | 251               | ps .   |                                   |
| 1 | Disk. Romm. Anth.                                                                                             |       | 965               | ps     |                                   |
| 1 | Genfer Kreditbank                                                                                             |       | 421               | ps     |                                   |
|   | Geraer Bank                                                                                                   | 4     | 924               | bz     |                                   |
|   | Gothaer Privat do.                                                                                            |       | 824               | 25     |                                   |
|   |                                                                                                               | 4     | 100               |        |                                   |
|   | Königsb. Privatbk.                                                                                            |       | 100               |        | 1 8/1                             |
|   | Leipziger Kreditbk.                                                                                           | 4     | 775               |        | S HI                              |
| i | e heutige Börse übe                                                                                           | erw   | og fü             | r alle | Effet                             |
|   | matter Etimmuna                                                                                               | 222.7 | ron &             | in Q1  | win mo                            |

|      | Posener Prov. Bank<br>Preuß. Bank-Anth.<br>Rostocker Bank<br>Schles. Bankverein<br>Thuring. Bank<br>Bereinsbuk. Hamb.<br>Weimar. Bank                       | 44 4 4 4                                    | 121<br>116<br>961<br>581<br>1012 | etw<br>bz u<br>G<br>G | bz 1 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------|
|      | Prioritäts .                                                                                                                                                | 06                                          | ligat                            | ione                  | n.   |
|      | Nachen Düffeldorf<br>do. II. Em.<br>do. III. Em.                                                                                                            | 4                                           | 921                              | 8                     |      |
|      | Aachen-Maftricht<br>bo. II. Em.<br>Bergisch-Märkische                                                                                                       | 45<br>5<br>45                               | 72<br>74<br>101                  | by<br>B               |      |
| 6    | Do. II. Em.<br>Aachen-Wastricht<br>do. II. Em.<br>Bergisch-Wärtische<br>do. II. Ser. (1850)<br>do. II. Ser. (1855)<br>do. III. S. 34 (N.S.)<br>do. IV. Ser. | 41 5 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 | 101                              | B                     |      |
|      | bo. II. Em.                                                                                                                                                 | 5                                           |                                  | 111 5                 | 1 10 |
|      | III. S. (DmSoeft<br>do. II. Ser.<br>Berlin-Anhalt                                                                                                           | 4                                           | 1                                | -                     |      |
| 3    | Berlin-Hamburg<br>do. II. Em.                                                                                                                               | 42 45                                       | 991                              | 33                    |      |
| IL O | bo. Litt. B.                                                                                                                                                | 4 41                                        | 1011                             | 62<br>62              |      |
| 50   | do. Litt. D. Berlin-Stettin<br>do. II. Em. do. III. Em.                                                                                                     | 45                                          | -                                | -                     |      |
|      | do. IV.S. v.St.gar.                                                                                                                                         | 45                                          | 1012                             | bz                    | 1511 |
| CL   | ten, pelpubero aper                                                                                                                                         | uill                                        | - DILL                           |                       | Ut.  |

Buremburger Bank 4

Magdeb. Privatbk. 4 Meininger Kreditbk. 4

Moldau. Land. Bk. 4

Norddeutsche do. 4 Destr. Kredit- do. 5 Pomm. Ritter- do. 4

| Pram. St. Anl. 1855 35 125 bz Staats-Chulbid.  Sur-uNeum Schlov 35 894 68  Berl. Stadts-Obl. 45 1035 bz  bo. 60. 35 894 bz  Berl. Börsenb. Obl. 5 1048 bz | Do. v. J. 1862   5   92   by u B                                                                                                                                                                                                     | Thüring. Bank 4 58½ © Bereinsbuk. Hamb. 4 101½ © Beimar. Bank 4 82½ © Frioritāts - Obligationen.  Aachen-Düffeldorf 4 93 vz bo. II. Em. 4 92½ B bo. III. Em. 4½ 100 B Aachen-Waftricht 4½ 72 kz bo. II. Em. 5 74 B | Mag<br>Miel<br>do.<br>do.<br>do.<br>Miel<br>Nor<br>Obe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Märkijche   4   1014   bz   Oftpreußische   32   89   69   bo. 4   99   bz   Nommeriche   31   91   bz                                                    | Bank- und Aredit. Aftien und Antheilscheine.  Berl. Kassenverein  4   114\frac{3}{4} \overline{3}                                                                                                                                    | Bergijd, Märtijde 4\frac{1}{2} 101 \\ \text{b3} \\ \text{b0. II. Ser. (1850) 4\frac{1}{2} 101 \\ \text{B} \\ \text{b0. II. Ser. (1855) 5}                                                                          | Deft<br>Deft                                           |
| bo. neue 4 99 8 99 by 99 by 99 by 95 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                  | Berl. Handels-Gef. 4 93 G<br>Braunfchwg. Bank- 4 804 B<br>Bremer do. 4 104 G<br>Coburger Kredit-do. 4 774 Kl. bz<br>Danzig. Priv. Bk. 4 103 B<br>Darmifadter Kred. 4 893-904-893 bz                                                  | III. S. (Dm. Soeft 4 93 bz<br>dv. II. Ser. 4½ 100 B                                                                                                                                                                | Pr. d<br>d<br>Rhei<br>do. v                            |
| do. do. neue 4 993 B 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                | do. Zettel-Bank 4 100° B 31 etw bz Deffauer Kredit-B. 4 25½ bz Disk. Romm. Anth. 4 96½ bz Genfer Kreditbank 4 42½ bz Geraer Bank 4 92½ bz                                                                                            | Berl. Pot8b.Mg. A. 4 984 6 bo. Litt. B. 4 — — bo. Litt. C. 41 101 b3                                                                                                                                               | Rhei<br>d<br>Ruhi                                      |
| RheinWeftf. 4 994 & 1001 & 6 & 1001 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 &                                                                                 | Gothaer Privat do. 4   82½ B<br>Hannoversche do. 4   100 B<br>Rönigöb. Privatbk. 4   100 B<br>Leipziger Kreditbk. 4   77½ G                                                                                                          | Berlin-Stettin  do. II. Em. 4 964 bz  do. III. Em. 4 96 bz                                                                                                                                                         | Stan<br>d<br>d<br>Thür                                 |
| Breelau, 2. Geptbr. Bei 1                                                                                                                                 | matter Stimmung waren die Kurse we<br>Anth. —. Destr. Kredit. Bank. Akt.<br>n 97 Br. Bressau-Schweidnig. Freihung<br>dito Prior. Oblig. Lit. E. —. Köln. I<br>h Gd. do. Lit. B. —. do. Prior.<br>44 Gd. Oppeln. Tarnowiger 50 f. Br. | ichend.  83-82½ bz. Destr. Loose 1860 —.  1. ser Aft. 132½ Br. dito Prior. Oblig.  1. skind. Prior. 94 Br. Neiße Brieger  Oblig. 97½ Br. do. Prior. Oblig.  Rosel - Oderberger 57½ Br. do. Prior.                  | liner<br>Dari<br>101½<br>Kurh<br>reichi<br>chisch      |

| 18   | do.                                                                                                | 4   | 97*                | 23   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|
|      | do. III. Em.                                                                                       |     | 943<br>1001<br>933 | 23   |
|      | do.                                                                                                | 41  | 1001               | bz   |
| (3)  | do. IV. Em.                                                                                        |     | 934                | 63   |
| B    | Cof. Dderb. (Wilh.)                                                                                | 4   | -                  | -    |
|      | do. III. Em.                                                                                       | 41  | -                  |      |
|      | Magdeb. Halberft.                                                                                  | 41  | 1023               | 63   |
| 75   | Magdeb. Wittenb.                                                                                   |     | 994                | (3)  |
|      | Niederschles. Märk.                                                                                | 4   | 1                  | -    |
| . // | do. conv.                                                                                          | 4   | Total I            |      |
| 10   | do. conv. III. Ser.<br>do. IV. Ser.                                                                | 4   | 985                | (3)  |
|      | do. IV. Ger.                                                                                       | 41  | 1014               | bz   |
|      | Niederschl. Zweigh.                                                                                | 5   | 101                | 23   |
|      | Mordb., Fried. Wilh.                                                                               | 41  | -                  | -    |
| 00   | Oberschlef. Litt. A.                                                                               | 4   | -                  | -    |
| 50   | do. Litt. B.                                                                                       | 25  | -                  |      |
| 111  | do. Litt. C.                                                                                       | 4   | -                  | -    |
| 13   | do. Litt. D.                                                                                       | 4   | 963                |      |
| 914  | do. Litt. E.                                                                                       | 31  | 843                | ps   |
| 15.5 | do. Litt. F.                                                                                       | 41  | 0741               | 1    |
| 01   | Destr. Französ. St.<br>Destr. füdl. Staatsb.<br>Pr. Wilh. I. Ser.<br>do. II. Ser.<br>do. III. Ser. | 3   | 2711               | 103  |
| ba   | Destr. subl. Staatsb.                                                                              | 5   | 264                | 03   |
| 10   | pr. 2011g. 1. Ger.                                                                                 | 5   | Sur.               | D)   |
| 110  | bo. III Ser.                                                                                       | 5   |                    | 99   |
| 63   | Rheinische Pr. Dbl.                                                                                | 4   | Hou !              | 1170 |
| 16   | do. v. Staat garant.                                                                               | 31  | 7                  | JIM. |
|      | do. Prior. Obl.                                                                                    | 31  | 991                | SIR  |
| 101  | Rhein=Nahe v. St.g.                                                                                | 41  | 1015               | 62   |
|      | do. II. Em.                                                                                        | 41  | 1011               | 62   |
|      | Ruhrort-Crefeld                                                                                    | 412 | 1014               | -8   |
|      | do. II. Ser.                                                                                       | 42  | 921                | 93   |
| -1   | do. II. Ser.                                                                                       | 41  |                    | _    |
|      | Stargard-Pofen                                                                                     | 4   |                    | 13/4 |
| 81   | do. II. Em.                                                                                        | 41  | -                  |      |
| 1    | do. II. Em.                                                                                        | 41  |                    | -    |
|      | Thüringer                                                                                          | 45  | 1001               | (3)  |
|      |                                                                                                    |     | Wet o              |      |
|      | rkaufsluft, Kurse wo                                                                               |     |                    |      |
| 100  | California la la conta                                                                             | 6   |                    | a CV |

| 1   | -48 34-38 24-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26   | 46-53   Del D           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
|     | Thüringer II. Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 41 | रे 102रे छ              |
|     | do. III. Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41   | 100 S<br>102 S<br>102 S |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |
|     | Gifenbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                         |
|     | Machen Düffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31   | 86 &                    |
|     | Aachen-Mastricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 313-32 bz               |
|     | Amfterd. Notterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 90½ etw bz              |
|     | Berg. Mart. Lt. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 1111 3                  |
|     | do. Lt. B.<br>Berlin-Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 106 B<br>1384 bz        |
|     | Berlin-hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 119 3                   |
|     | Berl. Poted. Magd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 214-212 53              |
|     | Berlin-Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 1281 bg                 |
|     | Bresl. Schw. Freib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 132 63                  |
|     | Brieg=Neiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 833 bz                  |
|     | Cöln-Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31   | 183 by                  |
|     | Cof. Oderb. (Wilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 574 63                  |
|     | do. Stamm-Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45   | 921 3                   |
|     | do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 94½ bz                  |
|     | Löbau-Zittauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 138 🕲                   |
|     | Ludwigshaf. Berb.<br>Magdeb. Halberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 322 8                   |
|     | Magdeb. Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 251 🕲                   |
|     | Magdeb. Wittenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 441 93                  |
|     | Mainz-Ludwigeh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 441 B<br>1281 B 128 G   |
|     | Medlenburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 611-61etw611b;          |
|     | Minster=Hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 98 3                    |
| 8   | Riederschles. Märk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 994 63                  |
|     | Niederschl. Zweigh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 75 t b3                 |
|     | Nordb., Frd. Wilh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21   | 665-4 03                |
| 10  | Oberschst. Lt. A. u.C. do. Lt. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21   | 1005 03                 |
|     | Deft Frans Strat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 198-273.76              |
| 14  | Deft. Franz. Staat.<br>Deft.fdl.StB (Lom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | 1473-47 hz 11 (8)       |
| -   | Oppeln-Tarnowip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 50 ba                   |
|     | Pr.Wilh. (Steel=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 583 3                   |
| 9   | Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 96 bz                   |
| 9   | do. Stamm-Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 101 bg                  |
|     | Rhein=Nahebahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 271 33                  |
|     | Ruhrort-Crefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35   | 91 33                   |
| 1   | Stargard-Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 10/2 03                 |
| 1   | THE STREET STREET, STR | 200  | 126 bz                  |
| it, | , die Stimmung mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilt  | und zuructhalten        |

| ) | ftsber 30'/8, Mai 283/4. Kaffee ruhig                        |
|---|--------------------------------------------------------------|
| , | Gold, Gilber und Papiergeld.                                 |
|   | Friedriched'or  - 1131 bz                                    |
|   | Sold - Kronen — 9. 61 S<br>Louisd'or — 1093 S                |
|   | Sovereigns - 6. 22 bz                                        |
|   | Rapoleoned'or — 5. 11 bz<br>Gold pr. 3. Pfd. f. — 3mp. 461 B |
|   | Dollars — 1. 112 G                                           |
|   | Silb. pr. 3. Pfd. f. — 29. 23 &                              |
|   | R. Sächs. Raff. A. — 99% bz<br>Fremde Noten — 99% G          |
|   | do. (einl. in Leipz.) - 99% bz                               |
|   | Deftr. Banknoten - 79f ba<br>Poln. Bankbillets - 874 ba      |
| 1 | Ruffische do 874-7 by u B                                    |
|   | Induftrie-Aftien.                                            |
|   | Deff. Kont. Gas-A. 5   119 etw bz                            |
|   | Berl. Eisenb. Fab. 5 94 bz u B                               |

örder Hüttenv.A. 5 Minerva, Braw. A. 5 334 & Reuftädt Güttenv. 4 Toncordia 4 110 B Magdeb.Feuerverf 4 505 B

Bechiel . Rurfe bom 2. Geptbr.

Amftrd. 250 fl. 10T |4 |1433 bz bo. 2 M. 4 1435 bs. 6 amb. 300 Mt. 85. 4 1515 bs. bo. bo. 2 Mt. 4 1506 bs. 2 onbon 1 2 ftr. 3 Mt. 3 6. 213 Frankf. 100 fl. 2M. 2½ 56. 26 bz Leipzig100Tr.8T. 4 995 65 do. do. 2 M. 4 995 bz Petereb.100R.3W 5 974 bz 99 & & 99 & b3 97 & b3 97 b3 do. do. 3 M. 4 97 bz Brem. 100 Tir. 8T. 21 1095 bz Warfchau 90 R. 8. 5 878 bz

gedrüd Schlifkurse. Staats-Prämien-Anseihe 125. Preuß. Kassenichene 104z. Ludwigshasen = Berbach 138. Berliner Wechsel 105z. Hamburger Wechsel 88z. Londoner Wechsel 118z. Pariser Wechsel 93z. Wiener Wechsel 92z. Darmstädter Bankattien 224z. Darmstädter Zettelbank 249z. Meininger Kreditaktien 91z. Luremburger Kreditbank 101z. 30% Spanier 48. 10% Spanier 44z. Span. Kreditbank Pereira 525. Span. Kreditbank von Nothschild 505. Kuthessische Loose 58z. Badische Loose —. 50% Wetalliques 54z. 42% Wetalliques 48z. 1854r Loose 68z. Destreichische National Anlehen 63z. Destr. Franz. Staats-Eisenbahn Aktien 227. Destr. Bankantheile 730. Destreichische Kreditaktien 193z. Neueste östreich. Anleihe 71z. Destreich. Elisabethbahn 120z. Rhein Nahebahn 30. Destische Ludwigsbahn 128z.

chische Kreditaktien 193½. Neueste östreich. Anleihe 71¼. Destreich. Eisabethvahn 120½. Neuen - Lagevagn 30. Der siche Ludwigsbahn 128½.

Samburg, Dienstag 2. September, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Matte Stimmung.

Schußkurse, National Anleihe 64. Destr. Kreditaktien 82. 3% Spanier 45½. 1% Spanier 42½. Merifaner 29. Vereinsbank 101½. Norddeutsche Bank 98½. Rheinische 95. Märkische Bergische —. Norddahn 64¾. Diskonto 2¾. London lang 13 Mk. 4 Sh. not., 13 Mk. 4¾ Sh. vez. London kurz 13 Mk. 5 Sh. not., 13 Mk. 6 Sh. dez. Amsterdam 35, 80. Wien 97, 50. Petersburg 30¾.

Paris, Dienstag 2. Septbr, Nachm. 3 Uhr. Die 3 % eröffnete zu 69, 05, siel zunächst 69, 00, dann auf 68, 95 und schloß unbesebt und in sehr matter Halkung zur Notiz. Konjols von Wittags 12 Uhr waren 93½ eingetroffen. Schlußkurse. 3% Bente 69, 05. 4½ % Rente 97, 75. 3% Spanier 48½. 11% Spanier —. Lestr. Staats Eisenbahnaktien 476. Destr. Kreditaktien —. Eredit mobilier-Aktien 867. Lombard. Eisenbahnaktien 608.

Telegraphische Korrespondenz für Fonds: Rurse.

Wien, Dienstag 2. September, Mittags 12 Uhr 30 Minuten. Festere Haltung. 5% Metalliques 70, 80. 44% Metalliques 62, 50. Bankattien 792. Nordbahn 194, 30. 1854r Loose 89, 75. National-Anlehen 82, 50. St. Eisenb. Attien-Eert. 245, 00. Kredit-Aftien 212, 00. London 127, 30. Hamburg 94, 80. Paris 50, 30. Gold —. Böhmische Westbahn 157, 50. Lombardische Eisenbahn 281, 00. Kreditsose 131, 00.

Frankfurt a. M., Dienftag 2. Ceptember, Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Deftreichifche Effekten

bei lebhaftem Geschäft etwas matter.

Berantwortlicher Redafteur: Dr. jur. M. D. Doch mus in Pojen. - Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Pojen,